

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



The state of

THE THE

THE WAY

が攻攻を We was 537 A





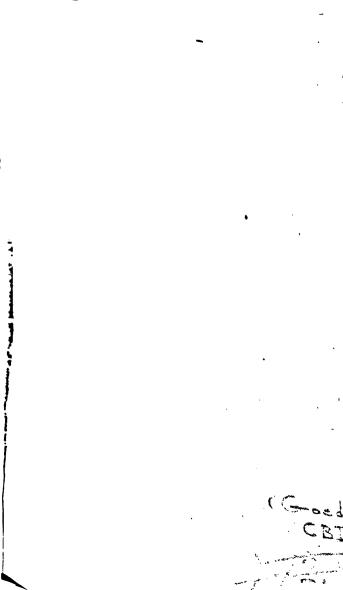

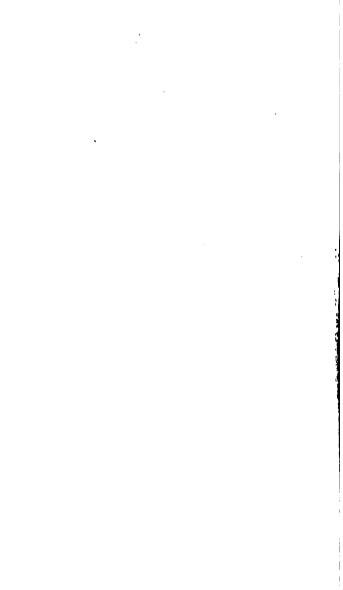

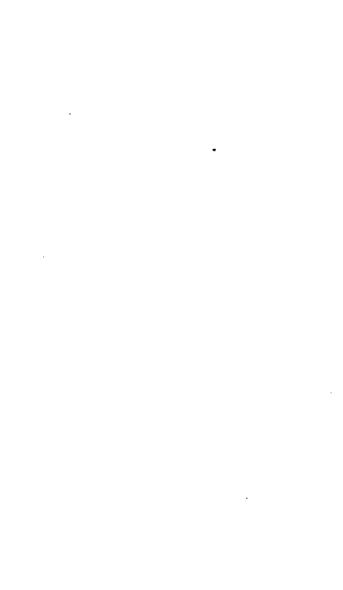

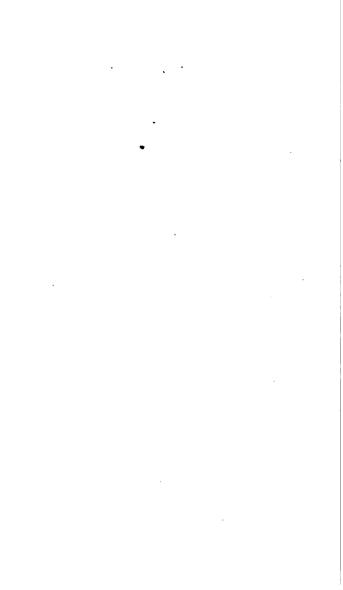

,pr

.

(Goeda

dis

# England, Wales, Irland und Schottland.

Erianerungen &

## an Natur und Künst

aus einer Reise

in den Jahren 1802 und 1803

bon

Christian August Gottlieb Goebe.

Zweiter Egeil.

Zweite vermehrte und verbefferte Auflage.

Dresden 1806. in ber Arnoldischen Buch = und Kunsthandlung.

# 

### Achtes Rapitel.

## In halt.

Abweichende Anfichten ber alten mid neuen Politifer. Politischer Charafter des Englis schen Bolkes. Seine Grundlage. Gemeingeifte, feinem Urfprunge und feinen Menferungen. Bon ber Gewalt ber öffentlis den Meinung in England. Berichtigungen einiger Frrthumer. Geschichte ber Pittschen Bill gegen aufrührerische Buigmmenfünfte. Bon ber Englischen Publicitat! Ihre Grund? gefete. Ihre erftaunenewurdigen Wirkungen. Ihre steigende Bergroßerung. Englisch Zei-Ihre verschiedenen Classen : Bes richtigungen einiger Frethumer. Worin fich bie Parteilichkeit ber Englischen Zeitunges Cabate eines Englischen schreiber verrathe. Zeitungsschreibers. Unabhangigfeit der Eng= lischen Zeitungeschreiber von ihrer Partei. Charafteriftit ber politischen Sauptparteien in IÌ.

England. Politische Dentarten ber Tories. - Politisches System ber alten Bhigs. Ihre -Grundlate über Staatsverbefferungen burch Politisches Sustem ber neuen Mevolution. Mhias. Thr Urtheil über die Hauptgebrechen ber Englischen Constitution. Untwort ibrer Parlamentsmahl für Wefiminfter. Geaner. Abmirat Garbiner. Dreiftigfeit bes Kor. Auctionators Graham. \ Patriotifche und naive Meußerungen über For. Parlamentes mabl für die Grafichaft Middlefer. Beichiche te des neuen Befangniffes in cold bath - fields und ber Parlamentebebatten über feine Bermaltung. Gir Francis Burbett. Maintpas Ihr Wahlstreit. Cabalen bes Gir rina. Arancis. Sein Sieg und fein triumphirender Einzug in Londont

Der politische Charakter eines Bolkes wird insgemein als eine natürliche Arucht feiner Staatsverfaffung angefehen. Bo weber Das triotismus, Gemeinfinn noch Freiheiteliebe groff gedeiben, ba fagt man, bindern die Schranten einer verdorbenen Regierungeform die Ente wicklung Diefer iconften Bluthen ber verebelten Menfchbeit. Dag im Begentheil in ben iconen Beiten von Griechenland und Stallen ber Rame Baterland bas Lofungswort zu um fterblichen Thaten war, betrachten die Meisten als eine Birfung der vormals glucklichen Berfaffung beiber Lanber. Gemeiniglich wird bas Marionettenvolt in China ale ein Beispiel am geführt, wie gewaltig bie allgemeine Einrichtung bes Staates auf ben Nationalcharafter einwirte; auch pflegt man fich auf jene Erfahrung ju berufen, baß, wenn burch Bufall republikanische Familien in felavische Lander verpflangt-werben, ber eble Stamm in einigen Generationen vom allgemeinen Berberbniffe bingeraffe, in eine Borde elender Sclaven ausante.

Damit halt man sich zu ber wichtigen Folgerung für berechtiget, baß die Entartung eines Bolfes und folglich, jedes Nebel, welches sein burgerliches Dasenn druckt, seiner fehlerhaften Staatssorm beizumessen sein. Es hat sich diese Behauptung nicht nur der Menge durch ihre Popularität empfohlen, sondern ift anch, feitz dem Ronsseau mit leidenschaftlicher Beredsameteit ihre Pertheidigung übernaumen, den poslitischen und historischen Insichten zum Ernn. de gelegt worden. Besonders merkultelig ist es, daß sie gleichsam den Scheibepunkt zu bezeichnen scheint, von waars die politischen Systeme der Alten und Neuern in entgegengessester Richtung von einander abweichen.

Die Alten und knit ihnen Machiavell, her in ihrer Welt einheimisch ward, betrachteten die Stacktsverfassung als einen Spiegel, worin sich der Sparckter der Staatsbürger beutlich abzeichne. Wie das Leben der Sinzelnen, so weinten sie, musse sich auch das Leben des Staates im Großen darkellen. Darum ift des Aristoteles Ethis die Einkeitung zu seiner Politik, darum erklärt er mehrmals, daß der Werth und die Gate des einzelnen Menschen und die des Staates nach einem und demsetben Maßstabe zu bestimmen, und der Zweif des ge-

meinen Befens fein anberer fen, als bag bie Glieder beffelben burch die Tugend ichon und gut beifammen leben. Mus bemfelben Grunbe muste in der Republik des Plato das Sideal des tugendhaffen Lebens eines weisen Mannes mit dem Ideale eines vollfommenen Staates in einem erhebenden Bemalbe jufammenfließen, und aberhaupt von ben Alten jebe Staatefbem als abbanaig von bem Charafter ber einzelnen Burger betrachtet werden. Diefer Idee ift Mas dingell in feinen unschähbaren discorsi durch: gingig getren geblieben. Er halt hur bie Ree volutionen far dauerhaft, welche aus dem veranderten Bolkscharafter hervorgeben; nur ben Staat fur ficher gegrundet, mit beffen Beifte Die Denkart der Individuen gufammenftimmt: und nur die Kreiheit fur eine reife. Samen tragende Frucht, die aus rein republifanischen Sitten emporblift.

Die politischen Systeme ber Reuern und ber Alten bilden in dieser hinsicht einen so vollstommenen Gegensat, daß zwischen ihnen keine Bereinigung gedenkbar und es unmer unbegreiflich bleibt, wie sich jene zur Unterstützung ihrer Meinungen auf das Zeugnis der alten Politister berufen konnten. Ist, wie die Neuern behaupten, der politische Charafter eines Bolfes

das Bert feiner Staatsverfaffung: fo find alle Staatsformen für bie Ewigfeit fest gegrundet. Denn ba fich nothwendig nach ihnen der Boltscharafter bilbet, biefet aber fie felbst wieberum jufammenhalt: fo icheint ber Birtet volltoms men geschioffen. Gleichwohl zeigt die Erfahbaß viele Staatsverfassungen mit ber Beit fraftlos verweiten; ja baf felbft bei manthen Nationen der politische Geist weit früher verschwindet, als die todten Staatsformen, Die er vor Zeiten befeelte; fo bag es fcheint, Die Alten, welche bie Lebenstrafte eines Staates micht nach feiner außern Gestalt, fondern nach bem Charafter feiner Burger beurtheilten, ha: ben die menfchliche Matur auch von diefer Seite fcharfer ins Auge gefaßt, als die Meuern.

Diese verschiedenen Ansichten der alten und neuern Politiker halten auch die politischen Parteien der Engländer von einander getrennt und werden jeden Beobachter des Englischen Nationalgeistes, se nachdem er bei der Bestimmung feines Gesichtspunktes diesen oder jenen folgt, zu ganz entgegengesetzten Nesultaten suhren.

Betrachtet man den politischen Charafter bes Englischen Boifes und die Geschichte seiner Freiheit: so sieht man deutlich, daß jener stets weit tiefer, als in der außern Staatsverfas

fung , benrunbet war : und bag er nicht, wie die Remern uns überreben wollen', burch bieft armodelt wurde, fonbern vielinehr ihr felbft erft Dafenn und Form verlieh. Daß nicht bie Staatsverfaffung , als fie eine feftere Bafis erhalten und in ihren Theilen vollfommner aude gebildet mar, auf ben Rationaldvarafter jurud. wirkte, wird feiner laugnen, der die Rroft eis wes großen Schaufpiele tennt; allein fo viel ift gewiß, bag es unter bem Englifden Bolte et was Soheres giebt , welches ben unbefeelten Staatsformen Leben und Geift einhaucht, und atht von ihnen entfpringt, fonbern erft von ber Mation aus mit organischer Kraft in fie einbringt. Diefes machtige Befen, bas Glement, in welchem fich ber Englische Staateforper, felbft mitten in ben Sturmen bes letten Sabe: hunderts unversehrt erhalten hat, ift - der Gemeingeift ber Ration. Berfcmolen mit ber Individualität bes Englischen Boiles, er: fdeint er in unendlich mannichfaltigen Schattirungen und läßt fich darum nicht geneu in den Schranten eines Begriffes barftellen. ansaezeichnetes Mertmal ift ein unbegranztes Bertrauen auf die energievolle Theilnahme ber gefammten Staateburger an bem allgemeinen Bobl, welches aus der Ueberzeugung entspringt ron bem lunig in einander verfchlungenen In? Denn mabrend in vielen tereffe aller Stande. andern Landern nicht nur die Reichsstande uns ter fich ein getheiltes Intereffe haben, einander gegenfeifig beneiden, fid bald offen bald heims lich befeinden, aund fo wenig durch ein gemein-Schaftliches inners Lebensprincip vereinigt find, baß, wie bei ber niedern Natur des Polypen, gange Theile abgeschnitten werden tonnen, obne baß es ber Staatsforper ju fpuren icheint; bilben im Begentheil bie Glieber bes Englischen Staates eine fest gewundene Rette und jind fich bes herrlichen Borruges bewußt, bag mur, wenn bicfe gefprengt wird, bem Dafenn ber Einzels nen Gefahren droben. Der Untergang eines einzigen Standes murbe ber Lebensfraft aller übrigen tobtlich werben.

Collte in England bas Corps der abligent großen Landeigenthumer aufgelößt werden, so wurde ber Chlag, der es zerstörte, alle andern Stande erschüttern. Zunächst wurde er ben Stand der Kausseute treffen. Denn es giebtjeht wohl kaum eine einzige angesehene Kaussemannsfamilie in England, die nicht durch Berwandtschaft, Berschwägerung oder ein anderes ftarkes Interesse mit einem abligen Hause verstunden wäre; auch widmen sich bekanntlich die

mugern Detralieber bes Adels meiftens bem Barr bel, und außerdem befinden fich alle Gintunfte ber großen Landeigenthumer in ben Sanden ber wichen Kauffeute und Banquiers, unterftaben ihren Credit, und find eine ber wichtigften Quellen, wodurch fie mit baarem Gelde verfehen werden. Der angesehenste Stand ber Rauf: leute murde alfo mit der Bernichtung des Adels nicht nur bas lette Biel feines Chraeiges verlies ren, und fich in ben Mitgliedern feiner Familie gefrantt und herabgefest fühlen, fondern auch jein hanges Suftem von Grundaus erschüttert, feinen Credit gefdmacht und feine eigne burger Ache Extftenz bedroht feben. Sollte aber ber Großhandel leiden, wie tonnte ber Kleinhandel beftehen? Bas warde aus ben Sabritftabten werden, die ihre schonfte Ermunterung von den Reichen ihres Landes erhalten, ju einem be: nachtlichen Theile von dem Capitale der abli: gen Gutsbefiger ihren Rond begiehen, auch viele ihrer herrlichften Bertifatten den großen Unternehmungen bes Abels verdanten? 2m har: teften wurde der Umfturg biefes Standes die Pachter ber abligen Landguter treffen. ter anfehnlichen Pachtungen, benen England bm Klor feiner landwirthschaftlichen Cultur veri banft, murde, mit ber Berreigung bes großen

Lanbeigenthums, bas Gange in Heme Erbguter gerfrückelt, ber Dachter jum' Tagelbiner und ber Tagelohner jum Betiler werben. - Roch fcneller und schrecklicher murbe bas gange glans sende Staatsgebanbe in ein trautiges Chaos jufammenftargen, wenn ber Stand ber angel febenen Raufleute und mit ihm ber Groffanbel bernichtet murbe. Er murbe in feinen Erums mern ben gangen Ctaatscredit begraben; ber Abel wurde verarmen, ber Rleinsandel in ein Michts verschwinden, Kabriten und Manufacturen, die größtentheils ein Eigenthum der reithen Raufleute find, wurden ihren Umfdmung verlieren; die großen mit nichte Achnlichem vetgleichbaren Sinftitute, wo die freiwillige Milds thatigfeit ber reichen Burger in allen Theilen Des Reiches jufammen über einer Million Ars men Pflege und Unterhalt gewährt, warben Diefer Stute beraubt, augenblicklich gufammen fturgen; das unüberfehbare Beer biefer brobio: fen Bettler, murbe fich, ber Bergweiflung bloß geftellt, in unwiderftehlichen Rauberbanden aber bas gange Land verbreiten und burch bie nicht zu berechnende Menge der verarmten Sand: werter und Sabritanten, burch ben jugellofen Pobel ber großen Englischen Stabte verftatt, eine der furchtbarften Anarchiem berbeiführen

und Englands Geoffe auf ewig vernichten. Eine gransende Racht des Elendes wurde juleht alle Diefes Bemaibe hat ber jesige Reind Englands ber Englischen Ration porgehatten, um fie ju feiner Fabne ju loden. Dit Bahrheit verfündigt er ihr, daß, wenn fie ihm freies Spiel laffe, ber Schaben, ben er ihr ju: jufügen hofft, in zwanzig Jahrhunderten nicht getilgt werben tonne. \*) Dach felbst diejenis gen Stande, Die in England auf einer niebes tern Stufe, ald'jene ju fteben icheinen, mit: der mit ihrem Umfturge ben Berfall aller übris gm nach fich gieben. Barbe gum Beifpiel bie gefchaftige Belt ber fleinen Rramer gerfibrt, so ware der Umfiner der Kabriten und mit ihnen ber Ruin ber reichen Kanfleute unvermeib: lich und bavon wieberum eine natürliche Kolge bet Untergang bes Staatscrebits. Co greift das Eintereffe Aller in einander. Doch find bie jest bemertten Bertettungen gleichfam nur bie groben jedem in bie Augen fallenden gaben, bie . das Gange gufammenhalten. Aber ftarter, shoohl unfichebarer, wirken andere eblere Rrafte auf ben Gemeingeift ber Englischen Dation ..

b) Eine befgnnte Erflärung im Moniteur.

Bei ber noch fo verschiebenen Driginalität ber Individuen werden unter ben Englandern, wie ich im porigen Kapitel ju zeigen versucht habe, in ihrer erften Erziehung die Grundzüge des Nationalcharafters aberall gielchformig aus: geprägt. Daffer fühlt fich gemiffermagen Jeber in bem andern; baher werden unter allen gonen Englander von einander burch die magnetifche Rraft ihres übereinstimmenben Nationaldarate ters angezogen; und baber ift die Borliebe für ibre Nation tein auf leever Einbildung berubendes Borurtheil, fondern tief in ihrem innern Mefen gegrundet. Bie fehr baburch ber Gemeingeift und bas Bertrauen auf ihn verftarft werben muffe, leuchtet von feibft ein. haupt ließe sich wohl erweisen, daß alle bervorfechende Buge des Englischen Rationaldyaratters jene eble Ericheinung bes Gemeingeiftes fortdauernd in dem frifchen Glanze erhalten, der das immer verjungte Leben bes Englischen Staates im fchonften Lichte zeigt.

So verschieden in England die Individualität erscheint, so verschieden ist das Gepräge bes Gemeingeistes. Er hat daher nicht bei Allen einen gleich großen und eblen Austrich. Der aufgeklärte liberal denkende Staatsmann wird mit ihm die größten Ideen verbinden, mastend er bei dem gemeinen ungebilderen Rramer mit einem bioß sinnlichen Interesse verschmolzen ift. Aber für das Ganze bleiben sich, trop feinen verschiedenen Gestatten, seine herrlichen Wirstungen gleich.

Seit der Regierung Wilhelms von Oranien hat der Gemeingeist in England immer tiesere Burzeln geschlagen, und an Ausbreitung wie an Bildung gewonnen. Vielleicht hat er zu feiner Zeit eine glanzendere Sohe erreicht, als in den festen Jahren. Die sind aber auch Engelands Vorzüge durch stärkere Contrasie hervorzgehoben worden, als in dieser Periode. Unswisslich hätte die Freiheit mit der Sclaverei, die gesemmäßige Macht mit dem willführlichen Despotismus, die unbesteckte Nationalehre mit der schmachvollen Perabwürdigung zertretener Nationen entsehlicher contrasitren können, als in dem schaudervollen Bilde gegenwärtiger Zeiten,

Benn die Lobredner dieser elenden Zeiten, — die den stärksten Damm einer Alles zertrummernden Uebermacht zerstört zu sehen wünschen, und den segensreichen Augenblick kaum erwarten können, wo die Freiheit ihres einzigen Zussuchtsortes beraubt würde, — den Gemeinzeist des Englischen Boltes in Schatten zu siels ken und als einen großen Egoismus verdächtig

zu machen fuchen: so verrath wenigstens blefer politische Jesuitismus eine eben so wundernswarbige Confequenz, als — Dreiftigkeit.

Die vortrefflichen Beiten ber Enallichen Staatsverfaffung find querft von ihrem fcharf Annigen Lobredner Montesquieu in ein gffingendes Licht geftellt worben. Diefer große Mann hielt bekanntlich eine weise Tremmung und Einschränfung ber Staatsgewalten für Die hochfte Aufgabe der Politit, und fand biefe in ber Englischen Staatsverfassung auf das gibit: Es ift hier nicht ber Ort ju unlichste gelöst. terfuchen, ob biefe Ansicht die richtige fen; boch ift fo viel gewiß, daß, - wenn man auch annimmt, jebe Staatsgewalt ftrebe vermoge ihrer Matur nach bem hochften Grade von Dacht und tonne nur burch einen Gegendruck der übri: gen in einer Richtung erhalten werden, die bem Entemede bes gemeinen Befens entfpricht, babei boch immer, weil nicht blinde mechanis rche, fondern freie moralifche Krafte im Spiele find , die ihrem eignen Zwecke entgegen wirten tonnen, ein hoheres Printip vorausgesest wird. welches ihren regelmäßigen Gang fichere. Die fes Brincip fann aus feiner Staatsgewalt befteben, benn biefe murbe felbft wieberum jene bobere Leitung-erfordern; es barf auch mit tele

'n

h

۲

`;

4

31

H

ì

:4

sem dußern Iwange verknüpft seyn, denn sonst warde es die Freiheit der Staatsgewalt verk nichten; es muß also auf einer moralischen um sichtbaren Krast beruhen, veren Wirtungen sich gleichermaßen über die Regierer und die Regiers um erstrecken. Es ist dies die Gewalt der dis saulichen Meinung, die von seher in allen freien Staaten trästig wirkte, aber in keinem sich so allmächtig gezeigt hat wie in Ergland. Die Gewalt der diffentlichen Meinung stüht sich auf den Gemeingeist und die Publicität und hat, shie diese, nirgends einigen Einsluß gewinnen können. In manchen Ländern hat sie daher noch nie eine Spur von sich bliefen lassen, während sie England seit Jahrhunderten beherrscht.

Wer erinnert sich nicht jener merkourbigen Erscheinungen in der Englischen Geschichte, wo die Minister des Königs mit einem ihnen erger benen Parlamente, ihren Planen entsagen mußt ten und sich nicht im Besthe ihrer Würde erhalt ten konnten; und dagegen anderer, wo der Mister trot dem wider ihn vereinigten Parlas mente seine Stelle fortdauernd behauptete? Da zeigte sich die Gemalt der öffentlichen Meinung in ihrer glänzenden Größe. Die Geschichte der zeigen Regserung embalt mehrere auffallende Beispiele der Art. Wit allen Kunstgriffen des

Cabale und seinen jahireichen Parteigängern konnte sich Lord Rorth nicht länger behaupten, als seine an Angahl und Einfluß schwächeren Gegner von der Gewalt der öffentlichen Meinung unterstützt wurden; und als der Mintser Pitt, auf den die Augen der Ration mit Borliebe gerichtet waren, ins Cabinet trut, trotte er dem in der Coalition wider ihn vereinigten Parlamente, gegen welches die öffentliche Meinung sich laut und nachdrücklich erklärt hatte.

Die offentliche Meinung ift in England Die lette Inffant, welche Konig und Partament anertennen und auf die fich, in feitischen Ral-Ien, beide berufen. Als der Konig, die Coalition ju trennen, bas Parlament entließ, racht: fertigte er diefen außerordentlichen Schritt ba= mit, baf er fich in ber Adbreffe ,auf bie Deis nung feines Bolfes" berief; und bei allen Streitiafeiten, welche die Saupter der politischen Parteien führen, Schütt fich fete bie eine ober die andere mit der Bewalt der öffentlichen Deis Als von ber Grenvillischen Partei ber gulebt mit Frankreich geschlossene Friede in allen seinen Theilen als schablich und die Ration entehrend angegriffen murbe, mar immer bas wichtigfte Argument, mas die Minifter und auch die altere Opposition ju feiner Bertheidi=

gung anführten, daß man ber Stimme bes Boltes, welches laut den Frieden verlange, habe nachgeben muffen. Ein jeder, der fich gut Zeit der Debatten über den Frieden in England aufgehalten; wird, wenn er Golegenheit hatte, die Stimmen der entgegengefehten Pavicien zu fammeln, ihr Urtheil mit jener Acuferung der Minister übereinstimmend gestunden haben.

Benn die Gewalt ber offentlichen Meinung in England fo groß in ihren Birtungen ift: fo muß fie, tonnte man bagegen einwenden, alle Parteifriege vernichten. Gleichwohl find biele unter ber Englischen Mation haufiger, werben mit weit mehr Leibenfchaft geführt, als bei irgend einem andern Bolte. Ber fo fchließen wollte, murbe mit der offentlichen Deinung eis nen gang irrigen Begriff verbinden. feinesweges eine Bufammenftimmung ber volis tischen Denfart und Grundfage der Staatsburfondern besteht vielmehr in einem allgemein fich außernden Urtheile der Reichsftande über eine wichtige Stagtsangelegenheit, wels des zwar in feinem Refultate übereinkommt, aber aus mannichfaltig verfchiedenen Pramiffen abacleitet fenn tann. Ale Ditt, mahrend bee Krankheit bes Konigs, bem Pringen von Bor

les bas unbebingte Recht ber Regentschaft, freis tig machte, war die öffentliche Meinung gang für den Minifter gestimmt, ohngeachtet die Opposition, sich an ben Pringen angefchlofe fen und teinen Runftgriff unbenutt gelaffen hatte, den Chrgeis ihres großen Gegners verbachtig zu machen. Dan murbe fich aber febr irren, wenn man bie bamalige Stimmung ber offentlichen Meinung nur allein aus ben flaatsrechtlichen Grundfagen ableiten wollte, mit des nen ber Minifter fein Betragen rechtfertigte. Biele von denen, die fich bei biefer Belegens heit für ihn erflärten, stimmten vielleicht wenig mit der Theorie feines politifchen Suftems über: ein und folgten bloß ben subjectiven Beweggrunden des Mitleids und ber Unhanglichfeit an den Monarchen. Auf abnliche Beife zeigt fich mehrentheils bei wichtigen Veranlaffungen. mo die Gewalt ber öffentlichen Meinung ben Ausschlag giebt, in dem laut fich außernden Urtheile der Nation eine große Verschiedenheit der Motiven bei einem, im Gangen genommen. gleichformigen Refultate.

Die mannichfaltigsten Triebfebern fir einen und benfelben Zweck in Bewegung ju feten, ihre Starte im voraus zu berechnen, ben Saug ber offentlichen Meinung mit Klugheit zu leiten,

mit Klarheit ju überschauen und jeben bebeutenben Schritt barnach abzumeffen; eben barin erfcheint die Politit des großen Englischen Staatse mannes am glangenbften. Der Staat, ben er regiert, ift feine willenlofe in bas enge Bleis militairifcher Disciplin eingezwängte Mafchine, die auf ben Wint eines Despoten nach allen Geiten gebreht werben fann, aber auch, wenn' ein einziges Getriebe gerbricht, ftodt und auss einander fallt. Es wirfen in dem Englischen Staate freie Rrafte in ben mannichfaltigften Richtungen; jebe fucht ben größten Spielraum zu gewinnen; unvermerft befchranft eine bie andere, aber ihre Befchrantung ift felbft nur eine Birtung ihrer Freiheit. Die größte Runft eines Englischen Staatsmanns bei ber Regies rung feiner Mation besteht barin, bie freien Rrafte, welche bas Gange bewegen, durch ihre abweichenden Tendenzen in einer mittlern Richtung ju erhalten, die der allgemeinen Boble fahrt entspricht. Jeder willfahrliche Gingriff wurde die Bewegungen bes Gangen unterbres den und feinen 3wed durchaus verfehlen. Denn das Englifche Bolt haßt felbft den außern Ochein der blinden Unterwerfung und will auch ba, wo es hohern Ginsichten folgt, und von einem großen Beifte unvermerft geleitet' wirb, bas Aufehn haben, als werbe es nur burch fein eignes freies Urtheil bestimmt.

Auslander haben von der Gewalt ber offent: lichen Meinung in England gemeiniglich eine fehr irrige Borftellung, weil fie die Lage feiner Staatsminifter und ber Englischen Bolteres prafentanten aus einem unrichtigen Gefichtsa nunfte betrachten. Gewöhnlich verwechfelt man Die Dopularitat eines Minifers mit feinem Ginfluffe auf die Stimmung bes Boltes, und bie Bewalt der öffentlichen Meinung mit bem Bis berftande gegen minifterielle Dagregeln. ten wird fich ein Englischer Minifter Die Gunft des Bolfes während einer langen Amtsführung fortbauernd erhalten tonnen. In allen freien Staaten fteben biejenigen in einem ungunftigert Lichte, die von dem Glange ber Regierungsges walt umgeben werden. Allein die Erfahrung bat gezeigt, daß ein Minifter, dem alle Dos pularitat fehlt, nicht felten von der offentlichen Meinung auf bas traftigfte in feinen Planen unterstütt wird. und daß, wofern er jene aes . ichickt zu leiten weiß, bas ihm abgeneigte Boff willig feine Absichten befordere. Rein Minis fter hat weniger um die Liebe des Bolfes agbubit, aber dagegen den Gang der offentli= den Meinungen beachtet als William Ditt.

Beine Feinde erreichten die Absicht, ihn eine Zeitlang dem Bolke verhaft zu machen; aber wergeblich suchten sie ihm die Gewalt zu entreifen, mit der er, allen widerstrebenden Partien zum Troth, die offentliche Meinung in sein Interesse zog.

Bei feiner Gelegenheit zeigte fich bies auf: fallender, als bei ber Bill gegen aufrührerische . Busammentunfte, Die Ditt in der tritischsten Periode feiner Amtsführung ins Parlament brachte. - einem temporaren Befete, meldes nach Berlauf ber brei Sahre, auf bie es gegeben worden, von felbft wiederum erlofchen ift. Diefe Bill ichien Die Freiheit Der Englan: der ju bedrohen, und ber Opposition bie er: wanichte Belegenheit bargubieten, einen glangenden Sieg über den Minister ju erringen. Die ift auch ein Gefet mit großerer Beftigfeit in England bestritten worden; nie hat fich die Cabale thatiger gezeigt, bas Urtheil der leicht: glaubigen Menge burch falfche Gerüchte und burch Aufregung ber Leibenschaften irre ju fubren, ale in jener gefahrvollen Zeit. Die Acten find langst gefchlossen, und liegen jest gedruckt por dem Dublitum. \*) Es erhellet dagaus,

<sup>&</sup>quot;) The history of two acts entitled, an act for the safety and preservation of his majes-

daß die Opposition in allen Theilen von Engsind ihre Parteigänger in Bewegung seste, das Bolt, selhst durch die niedrigsten Kunstgriffe, qu einer lauten Missbilligung jener ministeriels ien Maßregeln zu verletten. Um die Sinwohsner von Newcastie zu einer Petition gegen die Bill zu bewegen, hatte man in einem gedrucksen Anschlage die falsche Nachricht unter ihnen ausgestreut, daß Middleser und Westminster schon ähnliche Schreiben dem Parlamente über-

ty person and government against treasonable seditions practices and attempts. and an act for the more effectually preventing seditions meetings and assemblees; including the proceedings of the british parliament. London 1796. 8. Der Berfaffer Dies fer Sammlung ift nichts weniger als unvarteiifch. Geine Sauptquellen maren Die Dp. pofitioneblatter; und die wichtigften, Die Schwäche feiner Martei aufdedenden Rache richten bat er forgfältig in einen Unbang geworfen, von dem fich erwarten ließ, daß ibn Die meiften Lefer, nachdem fie fich burch 800 Seiten Parlamentebebatten bindurch gearbeis tet, überichlagen oder überfeben murden. Bei Dem allen ift biefe Schritt ein wichtiges und in ihrer Art bas einzige Sulfemittel jur Rennte nif ter bamaligen volitifchen Stimmung ber Englischen Ration.

geben batten. Um die Sandwerfer in London aufzuwiegeln, hatten die Freunde der Oppofis tion gedruckte Zettel unter ihnen austheilen laffen, worin man fie ju überreben fuchte, baß ber Minister bamit umgehe, ihren Bunften bas Recht der Berfammlung ju entziehen. Advocat Erstine hatte die Dreiftigkeit, Parlamente eine Petition gegen Die Bill im Ramen der Londner Raufleute und Banquiers ju übergeben, in der fich falfche Unterfdriften befanden, und gegen welche bas gange Corps der Londner Banquiers feierlichft protestirte. Es wurde bewiesen, daß mehrere Petitionen, bie von Mitgliedern ber Opposition bemParübergeben wurden, nicht nur eine große Menge falfcher oder durch Betrug erfolichener Unterschriften enthielten, fondern oft nur vom Pobel und felbft vom unmundi: gen Pobel, von Kindern von gehn und zwolf -Sahren, unterfdyrieben morden maren. hatte vorzüglich den Pobel der Fabrifstädte Bir: mingham, Manchester, Cheffield und Glasgow ju geminnen gefucht. Der Bergog von Bedfort, der Earl von Lauderbale, For, Sheriban, Gren und andere Mitglieder ber Opposition baranquirten das Bolt in Bondon auf den bffentli: den Plagen. Trot diefer ungehenernUnftrengung

konnte die Opposition aus allen Theilen bed Reichs in allem nur 131, 284 Unterschriften gur Detitionen jufammenbringen, die von 62 verfchiedenen Orten eingereicht wurden. Diefen protestirte aber nachher die Balfte, gen der babei verübten Cabalen und Betruges reien, gegen bie übergebenen Betitionen, und alle in der gefehlichen Form berufenen Berfammlungen ber Bahlherren in ben Graffchafe ten, bezeigten in ihren Bufdriften an ben St-Inig ihre ausbruckliche Billianna bes porgefchla= Doch nichts zeigte bie Dhis genen Gefetes. macht der Opposition und die herrschende Stimmung der Mation auffallender, als baf die Corporationen und Einwohner von 236 Orten, une ter benen fich alle Englische und Schottische Stadte vom erften, zweiten und britten Range befanden; Die Bill für eine ben Zeitumftanben angemeffene Dagregel anertannten. \*) Diefer Triumph war noch teinem Englischen Minifter bei einem fo gewagten Schritte und einer fo großen Ungahl leidenschaftlicher Begner gu Ebeil Bier mar an feine Beftechung gu aeworden.

Dein jeder, ber ben Anhang und bas Regis fer bes angeführten Werks forgfältig vergleis det, kann fich von diefer in mehr als einer hinficht mertwurdigen Ahatfache überzengen.

denten; felbst bie erfindsamste Berlaumbung mußte verstummen und bas frei sich für den Minister erklarende Uebergewicht der öffentlischen Meinung anerkennen.

Die Lage eines Englischen Boltereprafens tanten im Parlamente ift zwar weniger ale bie bes Ministers von ber öffentlichen Meinung abhangig; wer aber mit diefem um die Berrichaft ju ringen wagt , ober fich als Parteiganger emporzuheben fucht, fann biefen Aweck nut burch eine überlegene Beiftesfraft Creichen, Die feinen Zeußerungen Dachdruck und einen ausgezeichneten Einfluß auf die Stimmung ber Das Ein Englischer Bolfereprafen: tion perleift. tant betrachtet fich feinesweges als den verpflich; teten Bevollmachtigten feiner Wahlherren; er halt fich vielmehr von dem Augenblicke der bes ftatigten Bahl für vollkommen unabhängig von ihnen, und glaubt, baß feinen Ginfichten bas Bohl ber Mation im Großen anvertrauet fen, nobei ihn feine fremde Borfchrift binden tonne. Es find daher auch mehrere Beifpiele befannt, daß Parlamentsglieder verschiedene Antrage ih: rer Babiherren guruckgewiefen baben. andern weigerte fich einft ber patriotifche Chatham, als er fur die Stadt Bath im Unter: haufe faß, eine Dtttfdrift feiner Committen:

ten dem Parlamente zu übergeben. So groß aber auch in dieser Dinsicht die Unabhängigkeit der Parlamentsherren ift, so scheinen sie doch von der Gewalt der öffentlichen Meinung unmiderstehlich regiert zu werden. Diese lost jesdes Band, welches ihre Wirkung zu hemmen droht; sie trennt und einiget die Parteien, und bringt jene Nevolutionen im Cabinet und im Parlamente hervor, die in der Englischen Staatsgeschichte so häusig abwechsein.

Daß die öffentliche Meinung in England diese außerordentliche Gewalt erlangt, ist dem Gemeingeiste der Nation und der Publicität zuzuschreiben; so wie jene in kräftiger Wechselwirtung diese unterstützt. Beide erhalten die Ausmerksamkeit der Nation auf das Staatsinteresse in unablässiger Wachsamkeit, sie erleichtern und beschleunigen alle Mittheilungen, und wie sie ostmals den Funken der Zwietracht unter den Parteien noch höher ansachen, so vereinigen sie auch nicht selten, wenn es die Rettung des Vaterlandes gilt, die zerstreuten Strahlen des Patriotismus in einen einzigen Brennpunet.

Die Publicität ist in keinem andern Staate in der Bollkommenheit ausgebildet worden, als in England. Es ist darüber kein ausdrückliches Befet vorhanden und Die Ration grandet ben Befit diefes unschätbaren Borrechts auf ein altes Berfommen. Indeffen jeigt es feine geringe Untunde der Englischen Staatsverfaffung, wenn einige neuere Ochriftsteller die in Enge land berrichende Dublicitat als ein unformlides, schrankenloses und rechtloses Wefen beichreiben, welches ungeftraft bie größten Abscheulichkeiten verübe, und weit entfernt die hohe Bildung der Nation ju beurkunden, als ein trauriger Beweis ihrer Robeit betrachtet werden muffe. Der Umfang und die Grangen ber Publicitat find durch ein langes Gewohnheiterecht vielleicht ftrenger und richtiger in England bestimmt worden, als es bieber in den Lehrbuchern der Philosophen und Polititer gefchehen .-

Das Leben, das Eigenthum, der Charafter und die häuslichen Angelegenheiten der Privatpersonen liegen ganz außer der Sphäre der Englischen Publicität, und wer sie zu einem Gegenstande der freien öffentlichen Beurtheis lung machen wollte, wurde sich einer Injurien: und Schädenklage aussehen, bei welcher die Jury in der Bestimmung der Strafe und des Ersahes mit außerordentlicher Strenge versichtet. Solche Fälle ereignen sich aber, im

Gapjen genommen, außerst selten, und erreigen, wenn sie eintreten, eine allgemeine Aufmerksamkeit und Theilnahme. Ein Schriftikeller, welcher in England die Gränzen der Publicität aus gehäffigen Privatabsichten überischritten hat, sinkt jederzeit sehr tief in der öffentlichen Meinung. Man vergieht selbst Mänvern von den glänzendsten Talenten solche Ausschweifungen nicht, und oft ist die Strafe, welche das Publikum vollzieht, viel harter, als diejenige, welche die Jury zuerkennt.

Bor das Tribunal des öffentlichen Urtheils werden durch die Publicitat nur folche Begenftande gezogen, Die ben Staat im Allgemeinen ober das Intereffe einer Gemeinheit insbefonbere betreffen , und diefer Art von Gerichtsbarfeit find alle biejenigen unterworfen, die man in England unter bem Mamen public characters begreift. Ein offentlicher Charafter wird ben Perfonen jugefchrieben, die durch auffallende Bandlungen, welche fie stillschweigend dem Urtheile des Publitums unterworfen, oder durch eine Lebensweise, bei ber fie das Sintereffe bes'Staates poer einer Gemeinheit berub: ren, einen befannten Ramen erlangt haben. Es gehoren alfo unter biefeClaffe nicht nur bieStaatsminifter und ihre Secretaire und alle von der

Regierung gur Berwaltung offentlicher Memter angestellte Perfonen, fondern auch alle Sauptet ber burgerlichen Corporationen, alle Parla mentsherren, Schriftfteller und Schriftftellerinnen, Die Lehrer auf öffentlichen Schulen und Mademisen, die Schauspieler u. f. w. Das Leben, Die Bandlungen, Der Charafter, ja felbst die hauslichen Berhaltniffe folcher Derfos nen find dem öffentlichen Urtheile bloß geftellt; nur darf ihnen tein falfches Sactum aufgeburd bet werden, welches von ihrer Geite eine Injurien : und Schabenflage begrunden murde. Go find jum Beispiel die Sandlungen bes Erminifters Pitt ber ftrengften und bitterften Rris tit von feinen Begnern unterworfen worden; man hat aus ihnen feinen Charafter, feine pos litischen und moralischen Grundfage zu entwideln gefucht und biefe mit ben schwarzeften Karben geschildert. Geine Freunde haben feine Apologie übernommen; er felbft hat nie feinen Gegnern geantwortet. Als ihm aber ein erbits terter Zeitungefchreiber ein ungegrundetes gaes tum andichtete und den Minister des geheimen Opiels in ben Stofts beichuldigte, lehnte er die Berlaumbung burch eine Injurientlage von fich ab.

So fart aber auch berlaumberifche Anbichtungen verpont find: fo ift boch die Freiheit, aus den unläugbaren Thatfachen gang belfebige Rolgerungen ju gieben, fie von allen Geiten mit ber firengften Rritif ju beleuchten und alle Baffen des Bibes und der Satyre gegen ihren Urheber ju gebrauchen, bis jest gang unum: fchrantt geblieben. Man hat in England ein= gefehen, baf fich hierin teine Granglinien giehen laffen, weil Trugschluffe und Jrrthumer. daffelbe Refultat finden tonnen, mas eine absfichtlich falfche Darftellung erfünftelt, und baß. wer diese verhindern wolle, auch den Strthum bestrafen ober ein Gewissensgericht einführen muffe. Die Erfahrung hat auch den Englan: bern gezeigt, bag im freien Rampfe ber Deinungen die Bahrheit eine unüberwindliche Stare te gewinnt, und daß durch nichts ber eble Char rafter ber Mation in den ichonen Bugen ber Dulbung, Großmuth ,und humanitat wirksamer ausgebildet werde, als durch diefe Zwanglofige feit der offentlichen Urtheile. Darum ift auch England mit der Buchercenfur, dem barbaris ichen Ueberbleibfel der Inquisition, jederzeit verfchont geblieben und man hat fich begnugt, ben Drucker fur die falfchen Egatfachen verants wortlich ju machen, mit benen bieweilen parteifiche Schriftsteller diejenigen vertuglimpfen, denen sie in der Meinung des Publikums nur durch Erdichtungen schaben tonnen.

Die Publicitat ift bas wirtfamfte Begen: gift gegen ungerechte Berabmurbigungen und Berlaumdungen. Indem fie den vollen Ausbruch der Parteilichkeit befordert, ftumpft fie bie Baffen derfelben ab. Benn ein Staats: mann, der Jahre lang in einem vertraulichen Bunde mit einem andern lebte, diefen im Ingesicht des großen Dublifums des Sochverraths beschuldiget; aus feinen unläugbaren Thatfaden Folgerungen zieht, die feinen Charafter als Menfch und als Staatsburger von der fcwarzesten Geite darftellen: fo murbe ein folder Schritt, in jedem andern Lande, wo feine Preffreiheit Statt findet, nicht nur ein außerordentliches Auffehn erregen, fondern auch, als ler Bahrscheinlichkeit nach, gefährliche Folgen haben. In England, wo fich folde Auftritte ofter ereignen, murbe jenes, in mehr als einer Sinficht mertwurdige, Pamphlet des berühms ten Burfe, worin er feinen vormaligen Bufenfreund For lant und offentlich des Bochverraths anklagte, nicht höher, als jede andere leiden Schaftliche Parteischrift aufgenommen.

Statt baff in andern gundern jeber underasene Schriftsteller, welcher bie Buchercenfur umgangen bat, Die muffige Lefewelt in Feuer und Rlammen fegen und jeden Odwachtopf mit feinen Declamationen Bethoren fann , wird felbst ber ungebildete Englander bei den verführerifch ausgeschmuckten Darftellungen ber großten Staatsmanner feinen Berftand nicht in eine bumpfe Paffivitat verfinten und fich durch tein noch fo blendendes. Anfehn das Recht der eignen Prufung entziehen laffen. Bei ber berrfcenben Freimuthigfeit, mit der jede mabre und irrige, ruhige und leidenschaftliche Unficht vertheidiget wird, durchfreugen fich in England die Urtheile fo mannichfaltig, daß die historie fche Critit ber Thatfachen fruhzeitig geubt und felbit ber Unerfahrne ein Mißtrauen gegen einfeitige Darftellungen ju fcopfen gewohnt wird. Daher erstaunen Reisende gemeiniglich über die Richtigfeit und Rlarheit, mit der felbit Den: fchen aus ben niebern Standen in England Die Lage und Staatsverhaltniffe ihres Baterlandes beurtheilen, und die Tugenden und Lafter, Die fcmachen und ftarten Seiten ber großen Dan: ner anzugeben wiffen, die an der Spibe ber politischen Parteien fteben.

Die Publicitat ift einftimmig ale bie größte Stube der Englischen Freiheit anerkannt wor Beniger beachtet scheint eine ihrer ans dern Birtungen gu fenn, weil fie nicht fo glane jend in die Augen fallt. Wie fie bas Bolf gegen die Unternehmungen und Cabalen eines ftrafbaren Chrgeizes fichert, fo ethalt fie bem Englischen Staatsmanne jene fichere, fraftvolle Rube, mit ber er bei einem teinen Gemiffen, feinen Beg verfolgt. Er ift gegen heimliche Angriffe gebeckt und weiß, bag tein Feind verratherifch im hinterhalte lauert, ber feine Ehre ungeftraft beflecken tonnte. Jebe Tebbe, die thm broht, ift eine offentliche, und bas Dublis fum, welches feit feiner erften Ericheinung auf dem großen Schauplage alle feine Schritte besbachtet, alle feine Buge im hauslichen und of: fentlichen Leben getreu aufgefaßt und fich ein Bild von seinem Charafter nach ber Natur ents worfen hat, ift fein vorurtheilafreier unbeftoche: ner Richter. 'Dies ift bie große, herrliche Pras rogative eines public character. In einer Befellschaft in Dablin, in ber ich jugegen war, wurde über die Grangen ber Publicitat geftrit: Eine überaus geiftreiche Dame, Die ten. Schwester eines großen Englischen Staatsman: nes, fagte bei biefer Gelegenheit: Die Publici-11.

tht ift ber Sonnenschein worin ein öffentlicher Charafter glangt; Warme und Licht ziehen immer Infecten herbei, wer mochte aber, um ibe ger los zu fenn, Die schonen Blumen miffen!

Selbst Diejenige Partei in England, Die nie ermudet, über die Gingriffe ber Regierung in das Boltsrecht zu declamiren, fann nicht ablaugnen, daß die Dublicitat in der letten Salfe te des vergangenen Jahrhunderts, ihre vorige Starte verdoppelt bat. Sie hat Berte entfte ben laffen, die durch ihre Rubnheit felbft die aefehlichen Ochranten bes alten Bertommens ju überfchreiten scheinen. Die Briefe bes 31 nius geben bavon einen unwiberleglichen Be-Und welche andere Regierung in ber meis. Welt wurde wohl die mehr als poetische Freis heit bulben, mit welcher Doctor Bolcott \*) feiner Laune ben Bugel fchiegen lagt? Die Bets eunasschreiber ber Opposition suchen bas Sinters effe ihrer Blatter burch bie Leibenschaftlichteit ihres Tones und durch die heftiggen Angriffe auf die Regierung immer mehr zu verftarten : und wer alte und neuere Englische Zeitungen mit einander vergleicht, wird geftehen muffen, daß jene von diefen in der Freimuthigfeit ber Mengerungen um vieles übertroffen. werben.

<sup>&</sup>quot;) Befannt unter bem Ramen Deter Dinbat.

Es giebt bekanntlich zwei Claffen Englischer Beitungsblatter, nach den beiden Sauptparteien. beren Brundfagen ihre Berfaffer in ber Beurs theilung ber innern Staatsangelegenheiten fole gen; - die ministeriellen und die der Oppofia Die lettern find bei weitem gahlreicher. als die Minifierialblatter, und finden, ba fie fich por diefen durch eine elegantere Schreibart und durch manchen trefflichen Auffag auszeiche nen, womit fie von den Anführern ber Oppofistion ausgeftattet werben, den ftartften Abfas und die gahlreichsten Lefer. Die Ministerials blatter führen biefen Damen von ber Partei. ber fie gewidmet find. In Deutschland und in Kranfreich ift vielleicht aus dem Damen und in ber Borausfegung, bag nur ein bestochenen Parteiganger fich auf die Seite bes Minifters, folagen tonne, die gang irrige Meinung ente ftanden, daß die Berfaffer ber Minifterialgeis tungen vom Englischen Sofe befoldet murben. Co. wie es in London nur einen Sofpoeten giebt, fo befoldet der Sof auch nur einen eine gigen Zeitungefchreiber. Dies ift ber Berfaffer ber Londongagette; einer Zeitung, die gar feine politische Tendenz hat, barum auch nie unter: den Ministerialblattern aufgeführt wird, von teiner Streitigkeit ber Parteien Rotig nimmt :.

und mit ben in Deutschen Residengen gewohnliden Intelligenzblattern am fchicklichften vergliden werden fann. Die Berfaffer after eigents lich fo genannten Ministerialzeitungen find freimillige und unbefoldete Parteiganger. forbert bas Englische Publifum von dem Berfaffer eines politifchen Blattes feine ftrenge Parteilofigteit; aber es halt fich fur berechtiget, von ihm jum wenigsten eine freie, unbeftochene Parteilichkeit ju erwarten, und wofern über biefe ber geringfte Zweifel entfiehen follte: fo wurde fein Erebit für immer vernich. bet fenn. Ber aber die Lage eines Englischen Ministere tennt, wird es leicht begreifen, marum es feiner magen barf, burch Beftechung einen Zeitungefchreiber in fein Intereffe ju gie-Befanntlich werden in den Ministerials geitungen alle Schritte bes Ministere gelobt und gerechtfertiget. In was fur einem Lichte murbe baher ein Englischer Minister vor dem Publitum ericheinen, wenn es entdeckt werben follte. baß er feine Löbrebner befoldete? Golche Miebrigfeiten verzeihen die Englander nie. Außer= bem find die Englischen Zeitungschreiber teine Bungrigen Autoren, Die ihre burgerliche Ehre für ein Stuck Beld vertaufen. Die meiften befiben ein betrachtliches Bermogen; benn es wird

wenigstens eine Muslage, pon achtzehntaufend Dfund erfordert, um in England ein politisches Tageblatt in Gang ju bringen und nicht felten überfteigt die Ginnahme eines Zeitungefdreis bers die des Minifters. Die jahrlichen Ein: tinfte bes Berfaffers vom morning herald belaufen fich, wie mir verfichert worden if. über achttaufend. Pfund, und ber reine Gewinn vom Star betragt, wie ich von einem Intereffenten beffelben weiß, gegen fechstaufend Dfund. Biemeilen befindet fich bas Eigenthum einer Reitung in ben Sanden von mehr als funf: gig Perfonen, Die bas ju ihrer erften Ginrich: tung nothige Capital vorgeschossen haben, ben Ahrlichen Gewinn unter fich theilen und aus der gemeinschaftlichen Caffe einen betannten Schriftsteller als Rebacteur befolben. Man tann fich aber vorftellen, wie forgfattig fie bei der Baht deffelben ju Berte geben und wie genau fie alle feine Schritte bewachen. Ein fol: der Zeitungsschreiber fteht mithin unter ber Auflicht des Dublitums, der Zeitungseigen: thuther, der entgegengefehten politischen Dartei und ber Berfaffer aller übrigen Tageblatter, Die ihm begierig eine Ochwäche abzulauern fuchen und vermoge ihres Berufe feine heftigften Weg: ner fund.

Die Englischen. Beitungefchreiber befehben fich unaufhörlich; alle nur erfinnliche Autorencabalen find bei ihnen an ber Tagesordnung, und ber Debenbuhlerneid veranlaft unter ihnen bieweilen eben fo fomifche als außerordentliche Auftritte. Folgender Borfall, ber fich wich: bend meines Aufenthaltes in London ereignete, gab davon ein merkeurdiges Beifpiel. Berfaffer ber morning polt und bes morning herald fuhrten ichon langst einen fleinen Pederfrieg und machten fich ben größern Beis fall bes Publifums ftreitig. Giner von beiben - ich weiß in der That nicht mehr welcher, finrzte auf einmal durch einen ausnehmend bos, haften Streich ben gangen Erebit feines Begners. Er lief von feinem Correspondenten in Daris ben Druck eines frangbfifchen Zeitunges blattes genau in der Rorm des Publiciften beforgen, mit abenteuerlichen, bem Unschein nach außerst wichtigen, politischen Rachrichten über ben eben gefchloffenen Frieden ausfüllen, und burch eine aufferordentliche Gelegenheit, einen Lag fruher, ale bie Parifer Blatter in Lon: bon auf bem gewöhnlichen Wege antommen tonnten, feinem Gegner von Paris aus gufer-Diefer frohlockte nicht wenig über ben fruhzeitigen Befit des wichtigen Blattes; benn

es ift fein Bleiner Triumph, wenn ein Londner Beitungsschreiber intereffante Rachrichten frus her, als feine Rebenbuhler ins Publitum ein: Mit wichtiger Miene fündigte fibren tann. er baher feine großen Reuigkeiten an und jebermann erstaunte. Reiner ahnbete ben Bes Da einige ber ausgestreuten Nachrichs ten das Sandeleintereffe betrafen, fo wurden mehrere Raufleute in der City durch biefe Ans gaben verleitet, einige Gefchafte abzufchließen. Man bente fich alfo das Erftaunen, ben Merger und die Befturjung der Getaufchten, als bas achte Blatt bes Publiciften erschien! Zwar rechefertigte fich bet betrogene Zeitungefchreiber, aber Riemand war-mit feiner Avologie gufrie ben; feine Leichtglaubigfeit murbe für einen gang unverzeihlichen Sehler gehalten, feine Cols legen verspotteten ihn und er verlohr wahrscheins lich die größere Salfte feiner Lefer. Er fordere te in ber Bergweiflung feinen Gegner vor Bes richt und machte es überaus wahrscheinlich, bag diefem der Betrug beigumeffen fen. Die Maren Bengenbeweise fehlten, bas Berbret den war in einem fremden Lande vollzogen worden und bie Jury konnte baher dem armen Betrogenen nicht ju dem verlangten Schadens erfaße verhelfen.

Die Parteilichfeit ber Englischen Zeitungs: fcreiber verrath fich nicht nur in der Beurtheis fondern bes lung ber politischen Dagregeln', fonders in der Erzählung der Parlamentsdebat Rein Ministerialblatt wird bie Darlas ten. mentereben ber Begenpartei getreu wieber geben, wie im Begentheil die Oppositionszeituns gen alle Bortrage und Reben ber Minifter verftummelt barftellen. Ber baher von bem Bange ber Debatten eine richtige Borftellung erlangen will, muß bie Zeitungen beiber Parteien vergleichen. Unter ben Oppositionsblattern war' vormals the morning chronicle das beruhmteste, gegenwartig scheint the courier ben erften Rang ju behaupten; wenigstens liefern Diefes Blatt und unter ben Ministerialzeitungen - the times die vollständigften und getreuesten Ausjuge aus ben Darlamentereben ihrer Dartelen. In der Regel halten fich bie Berfaffer bet politifchen Tageblatter beftandig auf ber Seite berjenigen Partei, ju ber fie fich anfanglich geschlagen haben, ohne fich burch ben Bechsel ber Anführer bestimmen ju laffen; wofern fich nicht eine folche Partei in Debens parteien trennt, und ein innerer Rrieg unter thren Mitgliedern entsteht. Sollte baber for in das Ministerium treten, fo murben die Berausgeber ber times mit eben bem Elfer alle feine Odritte rechtfertigen , mit welchem fu fein jesiges Betragen mißbilligen. Indeffen geschieht es zuweilen, baß, wenn eine Partet fonell entftebt und bem Dimifter gefahrlich ju werben brohet, ein minifferielles Blatt, um fich durch ben Reig ber Meuheit zu empfehlen, in ihren Con gefällig einstimmt. Go war the true briton eine eifrige Ministerialzeitung, die aber, feit bem die Greenvilliche Partei gegen Abdington auftrat, bem Minister untreu mur: de, gegenwartig von einigen gefchicften Ditgliedern ber neuenOpposition mit mehreren treffe lichen Anffaben unterftubt wird, baburch ihr Publifum erweitert und fich gludlich ber Bergeffenheit entriffen bat.

Bollte man die Starke und den Geift der Parteien nach ihren Zeitungsschreibern beutscheiten, so warde die Ministerialpartei in ein nem sehr unvortheilhaften Lichte erscheinen; denn es ist in der That auffallend, wie sehr mande politische Blatter, die den Ministern Beihranch streuen, an Eleganz der Sprache, an Big und Araftigkeit der Gehanten von den Oppositionszeitungen abertroffen werden. Die Berkasser von jenen verhalten sich bloß wertheb

bigungsweise; währent bie Zeitningsschreiber ber Opposition ihren Big im Angriffe üben.

Merkwurdig ist es, daß sich die Parteilich: feit bet Englischen Zeitungeschreiber bloß' auf bie Beurtheilung ber innern Staatsangelegenbeiten zu beschränten scheint; und daß fle fich ihrem Raisonnement über bie politischen Berhaltniffe Englands zu andern Staaten micht nach ihrer Partei, fondern jederzeit nach der Stimmung ber Nation im Großen richten. Man tann daher mit ziemlicher Gewißheit bas Urtheil des Englischen Bolles über seine politifche Lage zu andern Nationen aus ben Aeufies rungen ber berühmteften Zeitungsichreiber ab. nehmen, Die hierin jeberzeit ber Stimme ber dffentlichen Meinung folgen und es zu ihrem Sauptstudium machen, die Richtungen, Die fie nimmt, ju erfahren. Es ist also irria, wenn man fagt, bas Urtheil ber Englander über die auswartige Politik werde von den Berfaf: fern ihrer politischen Blatter geleitet. find blos die Berofte ber offentlichen Deinung, tragen aber ju ihrer Berftarfung nicht wenig bei, weil jeder Englander in ihren Blattern fein eignes Urtheil wieder findet. Go bald fich daher die Stimmung der Nation über ein pos litisches Berhaltniß beutlich geaußert hat, laffent

sich die Zeitungsschreiber belber Parteien in demfelben Tone vernehmen und bann scheint unter ihnen eine vollkommene Barmonie einzutre ten. Diefe Einigfeit verfdwindet aber wieder, so bald die offentliche Meinung getheilt ift. Auf: fallend zeigte fich dies vor dem Ausbruche des gegenwartigen Krieges. Die Opposition und die bie Minifter predigten ben Rrieben gu einer Beit, wo alle Englische Beitungeschreiber nur von ben Gefahren bes Baterlandes und von ben feind: feligen Planen bes Mannes fprachen, mit bem eben erft ber Bund ber Berfohnung gefchloffen Bergebens erblatten bie Baupter beiber Parteien taut ihre Digbilligung biefer Spras Die Zeieungefchreiber fuhren ungestort fort, in einer Periode, wo taum bie Berolbe den Frieden in der City verfündiget hatten, mit leidenfchaftlicher Beftigfeit die Nothwendigfeit eines neuen Rrieges ju fchildern. Als fich For mit Unwillen bariber im Parlamente geaugert hatte, machte dies fo wenig Eindruck auf die Beitungefchreiber ber Oppositon, bag vielmehr bas morning chronicle, ber morning herald und andere, bem Danne, beffen Ramen fiel gewöhnlich nur mit Chrfurcht aussprechen, leine antibrittifchen Gesimungen mit vieler Bit: Wer fich ju biefer Zeit in terfeit porwarfen.

England aufgehalten, wirb, wenn er burch feine Bekannten Gelegenheit gefunden, fich von der herrschenden Stimmung des Bolfes ju unsterrichten, mit Erstauhen bemerkt haben, daß damals die Zeitungsschreiber nur die Dolmetsicher der diffentlichen Meinung waren.

Benn man jene mannichfaltigen Birfungen bes Englischen Gemeingeiftes und ber Dublicitat, die Gewalt, welche die offentliche Deinung in England behauptet, und ben machtigen Einfluß ruhig überbentt, den die verfchiede nen Ansichten der alten und neuen Palititer auf die Denkart einer Nation gewinnen mußten, bie von jeher mit dem Staatsintereffe bie hochften Ideen zu verbinden und ihre religibsen und moralischen Ueberzeugungen in ihren politischen Glauben ju verweben gewohnt mar: fo wird man ben Beift ber verschiebenen Parteien nicht fo einseitig auffassen und nicht fo schief beurtheilen, als es nicht allein von Fremden, fondern von Englandern felbft ju geschehen pflegt. Oft: male wird ein Englander die politischen Grund: fage feiner eigenen Partei mit vieler Rlarbeit entwickeln, dabei aber eine auffallende Untunde der Absichten und der Denfart feiner Gegner verrathen. Diefe Mifverftandniffe haben fich

feit ber frangbfifchen Revolution verdoppelt, weil feit dem die Gegenfage der politischen Theostiemstätter hervorgetreten und mit größerer Beischichstlichkeit als zuvor in ihren Folgerungen miftellt worden find.

Es giebt in England drei politische Saupte partien, die Tories, die alten und die neuen Whigs. Im Parlamiente zeigen sich gewöhnlich mur zwei Sauptparteien, die des Ministers und der Opposition. Da aber die Ministerials partei bald ans Tories baid and Phigs besteht, so ift es ganz irrig, wenn man den politischen Character der Parteien nach der Stelle bestimmt, die sie im Parlamente einnehmen.

Die Tories sind an Anjahl die schwächsten und unter ben Englandern weit seltener als unsten dem Schotten. Man hat unter ihnen eine doppelte Partei annehmen wollen, die der gesmäßigten und die der excentrischen Tories. Alein die letzen, welche der absoluten Gewalt des Monarchen und dem Despotismus das Bort reden, haben in ihrer Denkart nichts mit jenen gemein. Es sind veren sehr wenige, stößtentheils Mitglieder der hohen bischöflichen Geistlichteit, die sich bei ihrem beträchtlichen Pfassensteils wohl einbilden mögen, daß ihre

schwächet, nmß nicht der Staat selbst matt und traftlos erscheinen? Wenn die Freiheit ein so unschähdebares Gut ist, wie Ihr saget, warum wollet es Ihr nicht in Ruhe genießen? Ihr sprecht von den Gefahren des Baterlandes, ahndet Ihr denn nicht, daß es Eure Factionen sind, die ihm mit den schrecklichsten Uebein droben? Der Parteientamps im Staate erhält sein Daseyn in unaufhörlicher Gefahr; es sind die Erschütterungen eines Fiebertranten, die in einem gewaltigen Parprismus den letzten Keim des Lebens zerstören, oder bei gleichförmiger längerer Quier seine Kräfte allmählig auslichen und verzehren.

An diesen und ahnlichen Aeußerungen erzennt man die Tories im Parlamente. Ihre Anzahl ist wohl gegenwärtig geringer als jemals. Es gab eine Zeit im vergangenen Jahrhunderr, wo ihr Anhang eine große Stärke erreicht hatte und die Stimmung der Nation sich ganz auf ihre Seite zu neigen schien. Damals konnte selbst Hume verleitet werden zu glauben, \*) daß sich das Uebergewicht auf die Seite der Monarchie hinneige. Es war aber nur ein Ausgenblick von kurzer Dauer.

<sup>\*)</sup> Essays part I, p. 49.

Die Gegner ber Torics, bie Bhigs, baben unter ber jegigen Regierung fo fehr an Ausbreitung, Starte und Anfehn gewonnen, bag fie als die jablreichfte und machtigfte Partei betrachtet werben muffen. ` Baren fie alle unter einander verbunden, fo murbe ihnen nichts wie berfteben konnen; aber fie felbst bilben zwet in ihren Grundfagen gang unvereinhare Parteien. bie alten und Die neuen Bhige. Der Dame ift unrichtig; benn beide Parteien find Zwillings-Ainder und ju gleicher Beit in einer Wiege groß geworben, nur von verschiebenem Ginn und Rapin de Thoyras hat schon vor hundert Jahren die beiden Parteien der Bhigs genau bezeichnet. \*) Indeffen haben fie gu einer Zeit, wo die Tories machtig waren, fich fester an einander angeschlossen und als eine Partei gemeinschaftlich gehandelt; ob fich gleich von jeher einige mit den Tories naber verban-So mar der Minister Sir Robert Bab pole, was man gegenwartig einen alten Bhig nennt; er hatte aber die Tories für sich gewonnen und einen größen Theil ber Bhige in fein Unter ben Bhige felba Intereffe gezogen.

<sup>)</sup> In seiner dissertation sur les Whigs et les Torys p. 64. II.

war nie ein Parteienfrieg ausgebrochen und Darum hatte fich ber große Contraft ihrer politifden Denfart nicht gang rein entwickeln ton-Die frangofische Revolution and bann nen. Die Beranlaffung. Die neuen Whige fanden Bamats ihr politifches Syftem in ben Grund: fagen der demofratischen Dartei in Franfreich auf bas vollkommenfte bargeftellt, und bie alten Bhige bas ihrige in feiner erften Grund: lage erschättert. Beide Theile befehdeten fich in und außer bem Parlamente. Burte fundigte feinen alten Bundegenoffen ben Rrieg an und trennte fich mit einer großen Angahl ber marbiaften alten Bhigs von der Opposition. erichien fein berühmtes Bert über die frangofffche Revolution und bald barauf feine Beru: fung von den neuen auf die alten Bhige. \*) In diefer suchte er die Uebereinstimmung feiner Grundfabe mit der Denfart der berühmteften Whige voriger Zeiten zu erweisen und erreichte Teinen Zweck fo vollkommen, daß es feit dem in England allgemein ablich geworben ift, die beis ben Parteien ber Bhige burch ben Beinamen ber alten und ber neuen zu unterfcheiden. Sitbeffen ift in jener Schrift feinesweges von Burfe

<sup>\*)</sup> Appeal from the new to the old whigs Works of Burke. Vol. 3. p. 577.

erwiesen worden, daß es nicht unter ben Bhigs der Borzeit eine Partei gegeben habe, deren politisches System sich mit demjenigen der newern Bhigs vergleichen lasse; ein Beweis, der wohl schwerkich gefunden werden durfte.

Die politifchen Grundfage ber alten Bhias fimmen auf das volltommenfte mit den Softe men ber Polititer bes Alterthums gufammen. Bie diefe betrachten fie jede Staatsverfastung als abhängig von bem herrschenden Boltscharafter und nicht sowohl als ein aus leeren Rechtsformeln gufammengefettes Bebaude, fondern vielmehr als bas größte, kanftlichfte und langfam in bem Berlaufe vieler Jahrhunderte entfiandene Bert ber Rationalfitten. tu bewachen und immer fruchtbarer zu entwikteln wirft die bargerliche Freiheit und die Dublicitat am fraftigften. Onrum find die aften Phias thre warmften Freunde und eifrigften Bertheibiger. Sie weichen barin von ben Tories ab, daß fie durch den Parteienkampf ben Beife des Bolfes mach zu erhalten fuchen. Freiheit, fagen fie, muß fich im Biderftande aben; ohne ihn verffert fie, wie ein unbenut ter Maanet, ihre Rraft. Darum ift zu allen Beiten eine Opposition im Staate wefentlich erforderlich. Gie muß gegen biejenigen gerich:

tet fepn, die ber Gefaht bloß gestellt finb, burch Chraeix jum Diffbrauche der Gewalt verleitet zu merben. Sie bewacht bie Conftitution und mendet die Angriffe ab, Die ihre Grundlage ju erschuttern broben; aber fie hat feine anbern Baffen ale Die Gefete und die Dublicitat. Sie verabscheut jede jur Begrundung einer Theorie verabte Gewaltthatigfeit und glaubt, daß Meinungen nur durch Meinungen vers drangt werden tonnen. Da fie die Lebenstrafs te der Constitution nicht von ihrer außern Form, fondern von dem politifchen Charafter des Boltes ableitet: fo fucht fie biefen forgfaltig gegen alles zu bewahren, was auf ihn feindsclig einzuwirfen droht. Als daher bei Gelegenheit ber Rrangofifchen Revolution Die Partei ber neuen Mhias eine Umftarung der alten Berfaffung durch Emporung der niedern Bolfstlaffe gegere Die bestebende Ordnung ju bewirten fuchte, und Die eben erft neu geborne Frangofifche Conftitu= tion ale ein nachahmungswürdiges Mufter ans empfahl: da trat Burte auf, cin Beteran, ber im Dienfte ber Freiheit grau geworden, und entwickelte, ale ein prophetischer Politiker, mit tief eindringendem Scharffinn bas gange Beer der ungeheuern Folgen, die der unerfahrne Blick der Frangofischen Revolutionairs über =

feben batte. Das ichanderhafte Bemalbe, welches er im erften Jahre ber Frangbifchen Revolution entwarf, fieht gegenwartig ba, gerechtferriget in allen feinen Theilen, burch bie Geschichte ber letten vierzehn Jahre. icheint, als ware ve nach der Ratur entwot? fen, fo richtig leitete ben großen Mann fein Seherblick. Bei feiner Apologie ber Englischen Conftitution unternahm les Burte ben politifchen Charafter ber Mation, auf ben fich jene Rust, in allen feinen Bugen ju rechtfertigen. €6 wurde er verleitet, manches religible und polis. tifche Vorurtheil in Schut zu nehmen. Biek leicht war es blog ein thetorischer Runftariffe vielleicht auch feine innige Neberzeugung. dem auch fen, er erreichte den Zweck, ben er beabsichtigte, volltommen. Det größte Theil der alten Bhige trennte fich in diefer Zeit der Staatsgefahr von der Oppofition und verstärfte die Seite ber Regierung. Go rettete ein ein. tiger Marin England vor dem tracifchen Schickfale Frantreichs.

Seit dieser Zeit sind die abweichenden Grundssthe beider Parteien der Whigs in ein helleres Licht gestellt worden. Die Partei der alten Whigs hat sich dadurch außerordentlich erweisert und blitht gegenwärtig in voller Stärke,

während die neuen Whige thre größten Stüben verloren, und jest fehr tief in der Achtung ber Mation ftehen. Diefe Lettern haben fich fur biefen tobtlichen Streich graufam an Burfen geracht; indem fie die letten Tage bes verdienten Mannes burch die niebrigften Cabalen und Berlaumbungen verbitterten. Bei Gelegens beit des von Burte erbffneten Streites gwifden ben alten und wenen Bhigs ift unter ihnen befondere die Frage über die Rechtmaßigfeit einer aantlichen Umfratjung ber alten Staatsverfaf: fung jur Sprache gefommen. Diefe Rrage. fagen die alten Bhige ju ihren Gegnern, ents halt in fich felbst einen Biderspruch. Entweber Ihr nehmet an, Eure Ctaatoform fei burch ben politifchen Charafter Eures Bolfes entftanden, ausgebildet und auf ihn begründet worben, oder Ihr behauptet, es fehle thr bie Grundlage ber Mationalfitten. Bir zweifeln, bag biefer Kall möglich fen. Aber felbft das Unmögliche als wirklich jugegeben, wurde bies bloß fo viel beweifen, daß es Eurem Staate an einer Conftitution fehle; benn eine Conftitution, die weder im himmel noch auf ber Erbe eine Grundlage hat, ift Etwas, baf fich' nicht wohl begreifen läßt. Behauptet Ihr aber, Eure Staatsform fei urfprunglich eine Krucht Eurer Rationalfitten und politifchen Denfart, fo ift ber Sall boppelt: Entweder Ihr baltet dafür, ber Bolfecharafter habe fich. harmonisch in der Folge der Zeiten entwickelt. febe aber jest mit der Stagteverfaffung im Biderspruch, so, daß die Umfturjung derfelr ben und die Erschaffung einer neuen ein allges meines Bedürfniß der Nation fev. gerathet 3hr mit Euch fethft in Biderfpruch. Denn, wofern Ihr annehmet, Die Staats: form beruhe auf bem Boltscharafter: fo muß fie fich, indem fich diefer harmonisch ausbildes te, fortdauernd an ihn angeschlossen haben und ihre gegenwartige Beftalt fein eignes Bert fenn; ober Ihr mußt jugeben, daß Rationale fitten und Staateverfaffung icon langft von einander getrennt waren. Bar diefe Trennune allgemein unter ben Mitgliedern Eures Staat tes: fo wurde dies auf den vorigen Fall wrud. führen. Satte fie fich nur partiell geaußert, fo daß die Nationalsitten des einen Theils der Staatsburger mit der Staatsform übereine stimmten, die der andernaber von ihr abwichen; fo fragt es fich, aus welchem Grunde Ihr biefen vor jenen das Recht jugestehet, Die Confie tution umzuwerfen. Daffelbe Recht, mas 3hr ihnen beilegt, mußt Ihr offenbar auch jenen einraumen. Daraus murbe alfo, wenn beibe Theile auf ihren Unfpruchen beruhten, nichts weiter folgen, als bag fie ben Staat unter fich theilten, und jeder die ihm beliebige Berfaffungbehauptete, nicht aber, daß einer dem anbern Die feinige aufzudringen berechtiget mare. Bollet Shr biefe Borausfegung abläugnen, fo mußt Ihr entweder Ener Recht auf die Gewalt, oder auf das größere Dag von Ginfichten ftugen. Jenes murbe die Ibee bes Rechtes felbst vernichten, biefes murbe ein naturliches Bormundfchafterecht ber Beifen im Bolfe über bie Un= gebildeten vorausseten, mit welchem fich feine gebenkbare Staateverfassung vereinigen laft. -Dies find bie popularen Grunde, mit benen die alten Bhige in ihren Debatten mit bet Partei der neuen Whigs das von diesen unber bingt behanptete Recht der Boltsmenge jur Revolution zu bestreiten fuchen. Sich felbft bin bei einem politischen Streite eines murdigen alten Whig mit einem enthusiaftischen neuen Whig guf gegen gemefen, wo jener fich auf die eben er? wahnte Art gegen feinen Begner außerte.

Die neuen Whige tonnen fich gegenwartig bie Schwache ihrer Partei nicht verbergen, und vielleicht tragt bies nicht wenig bazu bei, ihren leibenschaftlichen Geift zu verstarten. Sie

pflegen mit ber größten Beftigfeit ihnen Abichen vor der gegenicartigen Berfaffung von England auszudruden und laut zu verfichern, bag bas Englische Bolt bas elendefte und der Englische Staat ber unglicelichfte fen. Der Expriefter horne Looke, ein Mann; der es vergeblich darauf anlegte, Rouffeaus Rolle in England gu fpielen, erflarte ichon vor mehrern Sahret, baf man fich in Tunis und Algiet beffer befinde als in feinem Baterlande. In Demfelben Lone aufferten fich bie Anfuhrer bes Pobels bei Copenhaguenhoufe, die Burger Binns, Ashley, Jones , Duane, Thelwall, Hodgson und andere. Aber es ist auch nicht abzuläugnen, daß felbft angefehene Parlamentsmitglieder von Beit ju Beit, im Feuer bes leibenschaftlichen Parteifriegs, eine ahnliche Sprache führten. Ein Fremder, der mit Erstaunen ben hohen Bohistand des Englischen Boltes, in weichem ts alle übrigen Dationen von Europa bei weie die Breiheit , bie fich unbetem übertrift : idrantt außert, mit voller Starte bewegt und an fraftvoller Große ihres Gleichen in teinem andern befannten Staate findet; bas offentli: de Bertrauen, ben Gemeingeift, ben Patrio: tismus mahrgenommen, die fo herrlich in England ihre Bluthe entfalten, und nachher in'et

nen politifchen Chib ber neuen Bhigs gerath, wird fich taum überzeugen tonnen, daß unter. Diefen Berren von, ihrem Baterlande die Rede fon, wenn fie von einem Lande fprechen, wodie Berderbenheit, das Elend und die Sclaves rei den bochften Gipfel erreicht habe. 3ch bin weit entfernt, den neuen Whigs jene gehalfigen Plane beigulegen, die fich aus ihren leidenschaft= lichen Menferungen, wenn man fie ftreng nach dem Ausdrucke deuten wollte, abnehmen ließen; benn in einem gande, wo es ber Leidenschaft frei fteht, ben Contraft ber politischen Meinun: gen in den grellften Farben auszumahlen, werden die Worte in det Sibe des Streites meni= ger nach ihrem vieldeutigen Sinne, als nach der Grofe ihres Nachdruckes, abgewogen. 3ch glaube vielmehr, daß es unter den neuen Bhigs mehrere edle Patrioten giebt und daß bei vielen der politische Gifer aus der reinsten Quelle des Datriotismus entfpringt.

Pas politische System ber neuen Whigs ift, so weit ich es tenne, auf das getreueste von Thomas Paine dargestellt worden. Die Schriften dieses Mannes werden von den neuen Whigs hach in Shren gehalten, sind von ihren Clubs aufgetauft und unter die niedern Boltse elassen in England ausgetheilt worden, und

bleiben ohnftreitig eine ber eriten Quellen, aus der fie die Theorie ihrer Polit it fcopfen. gewiffer Theimall ift in Paiftes Buftapfett ge Er hat vor fiebenthundert Bubbrern Vorlefungen über die Politik in London gehals ten und feine Berehrer ftelben ihn felbst bem Paine an die Seite. Die B erte diefes Schrift: stellers find in Deutschland Letannt und icon langft gehörig gewürdiget wo wen. Eine Dar: fellung des politischen System's der neuen Bhigs warde baher gang überfluffig feyn. Acuperungen ihrer Schriftstäffer und Redner und bas Betragen ihrer Pangeiganger bei ben großen Begebenheiten ber letten funfgehn Jahre aufmertfam betrachtet, wird gefteben muffen, daß nicht leicht zwischen zwei an fich beterogenen Dingen eine größere Ach nlichfeit gebacht werden tonne . als zwischen bem politischen Spfteme der neuen Whigs und bem therapeutis iden ber altern Sumoraipatholingen. ien Bewegungen des Staates, die fie für tranf. haft halten, wittern fie faulen Unrath; in jedem Rrampfe, in jedem Ert inthem feben fie ine beilfame Krife, die man i iicht ftoren , fondern jum vollen Ausbruche befordern muffe; und da es ihnen ganglich an et nem richtigen Bes griffe vom Organismus des (Staates fehlt: fo

ift ihre politische Curmethobe nie gegen die Ur: fachen, fondern je derzeit bloß gegen die außern Sumptame bes Unbels gerichtet. Gie weichen besonders darin von der Partei der alten Whigs ab, daß fie einen weit hohern Berth auf die Staatsform legen als biefe, und baß fie bie Constitution nicht sals ein Wert des National: geiftes betrachten, fondern vielmehr ber Dei: nung find, daß biefer felbft von ihr abstamme. Daher burben fie ben Mangeln ber Englischen Conflitution alle roahren und eingebildeten politifchen Uebel auf, von denen fie in ihrem Baterlande eine Grar erblicken. Die Minifter And in ihren, Aug en moralische Ungeheuer, Die in bem Elende Ibes Boltes ihren Glang und in feiner herabn urbigung ihre Große fuchen. Daß aber folche ! Landesverrather ben Beg ins Ministerium find en, ift, wie die nenen Bhigs verfichern, bem ·Oclavenfinne eines verdorbenen und bestochenen I Sariaments jugufdreiben; und daß biefes nut fe hr wenige Patrioten unter fei: nen Mitgliedern gablet, daran ift bie fehler: hafte Berfaffung Ochuld, Die eine gleiche Reprafentation der Nation verhindert und ben Creaturen des Da fes den Zutritt ins Unterhans erleichtert. Dahe'r endigen fich alle Declamas tionen diefer Parce i mit dem immer wiederhole

ten Refrain . bag nur eine vollftanbfae Barlamentereform den Staat vom Untergange erretten tonne. Die Sauptgebrechen ber Englischen Conftitution bestehen, nach dem Urtheile ber neuen Bhias, in ber übermaßigen Gewalt bes ' Monarchen, in ber ju langen Dauer bes Darlaments, und in dem fehferhaft vertheilten Bahlrechte ber Reprafentanten. Die neuen Bhias behaupten: ber Einfuß der Rrone auf bie Bahlen und Berhandlingen des Parlamente muffe nach einer ftengern, regelmäßigern Norm bestimmt werden; der ministerielle Mife brauch ber Staatseinfunfte jum Ertauf ber Stimmen im Parlamente, bus Recht bes Robe nigs, Die Angahl der Mitglieder Des Oberhaus fes beliebig zu vergrößern und fich baburch ein Uebergewicht in biefem jugufichern, muffe aus gehoben, die Dauer des Parlaments auf hochftens brei Sahre angefest, ben ausgefterbenen Flecken ihr Bahlrecht ber Parlamentsglieber genommen und biefes ben großen, fpater bes grundeten Stadten und Ortichaften, die jett teinen Antheil an der Babl ber Boltspeprafentanten befigen, jugefichert werben.

Die heftigen Gegner, der neuen Bhigs fer hen in diesen Vorschlägen und Anforderungen nur ben unkuhigen Geift wilder Demagogen, bie einen Vorwand zum Umfrutze ber ganzen Berfassung suchen, und alle Aeuserungen ber Art find ihnen ein Grauel des Jakobinismus.

Die gemäßigten Freunde der Regierung wanichen eine Darlamentereform, aber fie glauben, bag ber Rampf ber Parteien noch viel an lebhaft fen, um mit ber nothigen Rube ein fo großes Wert unvernehmen zu tonnen. Parlamentereforin wurde jene Ungleichheiten tilgen, an benen die speculativen Politifer ein Mergerniff nehmen: fie marbe bem Staatsge baude einen frifchen Amftrich geben, ber jedergett bem Bolte wolfigefallt, und fie durfte aus eben der Urfache bem Gemeingeiste einen neuen verftartien Schwurig verleihen. Darum bab ten Viele eine Parlamentereform für etwas Bunfchenswerthes, wenn fie fich gleich nicht übergengen tonnen, daß fie, wie die neuen Bhige behaupten, jur Erhaltung des Staates nothwendig fen. Sie finden vielmehr die Rlanen diefer Partei ungerecht und übertrieben. Bei dem Berhaltniffe des Englischen Parin: mente jur Mation, fommt es, fagen fie, nur wenig barauf an, bag jeber bedeutende Ort feinen Reprafentanten im Unterhaufe habe; bas Wefentlichfte ift, bag in ihm alle großen politischen Talente vereiniget werden, und je-

bem ausgezeichneten Staatsmannt eine Stelle offen fteht, bamit die öffentliche Meinung im Bolissenate eine fichere Stube finde. Die fet gige Bahlverfassung gewähre auch überbies ber Englischen Nation den großen, politischen Burtheil, daß daburch Manner Zutritt jum Parlamente finden, Die befonders ju verhindern getignet find, daß das gethefite Intereffe der Band: rigenthumer und ber Rauffente auf einer Geite ein entscheidendes Uebergewicht gewinne. find bies theils ausgezeichnete Selefrte, theils juriftische Gefchaftsmanner von entschiedenem Diefe Claffe, welche gwifchen ben landeigenthumern amb den Raufleuten eine gludliche Mitte behauptet, parteilos das Sau tereffe beiber in Bezug auf bas große Bange abwägen und durch ihre Gegenwart im Darlas mente die Englische Gefengebung vor einer eine feitigen Tenbeng bewahren fann, wurde fchwerlich im Saufe ber Gemeinen eine Stelle Anden, wan die jebige Berfaffung umgeftoßen und je: nin ausgestorbenen Steden bas Bahlrecht ges nommen wurde. Es ift auch eine gang ungegrundete Rlage, baß biefe Belegenheiten vor: juglich dazu bennet murben, die Baht ber mie nifteriellen Parteiganger ju verftarfen; benn biele der berühmteften Manner-in der Oppofie

tionspartei find als Reprafentanten fener ausgestorbenen Blecken im Unterhaufe aufgetreten. Sat man nicht vor wenigen Jahren gefeben. daß der demokratifche Expriester Horne Looke für old Sarum gewählt wurde, welches bei allen Gelegenheiten als bas auffallenbfte Beifviel bes übel vertheilten Wahlrechts angeführt wird? Ift barum, weil Manchester und Bir; mingham teine Reprafentanten im Parlamente befiten, bas Befte biefer großen gabrifftabte weniger von der gefengebenden Bewalt beachtet worden? Sat man nicht vielmehr forgfältig Darauf gefehen, ihren Flor ju befordern und ihnen in der Zeit der Roth Die erforderliche Salfe ju gewähren? Als im Sahre 1703 ben Rabrifen in Manchester ein Umfturg brobte, hat nicht bas Unterhans große Summen gur Unterftugjung ihres Credits bewilliget, und dadurch jene Gefahr abgewendet? — Der Borfchlag, Die Dauer des Parlaments abzufurgen, murbe. wenn er ausgeführt werden follte, die nach. theiligsten Folgen für ben Staat haben. Parteienkrieg ift fcon jest zu einer gefährli: den Beftigfeit gebieben, mußte er fich nicht bei - jeder schnellen Beranderung des Parlaments perdoppeln und zulest in einer Anarchie endis gen? Die Staatsmafchine ift gegenmartig

welt tafammengefester ale vormale, bie Bu durfniffe ber Mation haben fich erweitert, ihre Berührungspuhete mit andern Bolfern find vervielfaltiget worden, und es weeden fest. bas große Bange ju überfehen, vielfeltigere Renntniffe und ein geliterer Blid erforbert, als ebedem. In einem nur furge Zeit bauerne den Darlamente wurde es ben jungen Staats mannern an Selegenheit fehlen, fich: die nithigen Erfahrungen ju erwerben und die Dation, die bis jest ben unschabbaren Bortheil genoffen, Manner, bie mit ber Theorie ber Politit eine große prattifche Gefchicklichteit in ben Staatsgeschaftenverbanden, an ber Spise ber Megierung ju feben, murbe Befahr laufen, die gefetgebende Gewalt einfeitigen polis tifchen Theoretitern anzuvertrauen. - @4 wunschenswerth auf ber einen Seite eine Darlamentereform ift, fo groß, fo unüberfehbat find bie Odwierigfeiten, bie bei einem folchen Unternehmen eintreten muffen. Belden Maßftab will man wählen, um barnach bas Bablrecht ju beftimmen? Gollte ber vere altete, welcher bem Pobel ben Butritt ju ben Bahlen erleichtert, jum Grunde gelegt werben : fo marbe die verdorbenfte Daffe des Bob tes ben größten Einfluß auf die Bestellung bes IL.

Parlaments gewinnen; unb follte ein ben gegenwartigen Beiten angemeffener Dagftab aemablt werden: fo murben fich Biele aus ber niedern Classe in ihren Borrechten gefrantt und guruckaelest fublen. Gollte Die Darlas mentereform vorzüglich barauf gerichtet fepn, bem wilden Saufen bes rohen Boltes einen größern Untheil an den Bahlen jugufichern, und die bisherigen Borrechte bes Ronigs gu beschränken: so murde dies unfehlbar die vollftredende Bewalt vernichten. Senes toniglis de Recht, die Mitglieder des Oberhaufes beliebig zu vermehren, tragt in fich felbft fcon bie nothigen Ochranten; benn ohne ben Engs lifchen Adel, ber fehr eiferfüchtig auf feine außere Burde ift, ju beleidigen, und badurch bie Opposition felbst ju verstärken, tonnen nur Manner von ausgezeichneten Rabigfeiten und Berbienften, benen ein bem erhöhten Stande angemeffenes Gintommen jugefichert ift, ju ben Pairs erhoben merden. Reber Unparteiifche wird auch gefteben muffen, bas burch die vielen neuen Damen ber Giang bes Oberhauses nicht verdunkelt, fondern vieb mehr erhohet worden ift. Bie will man ferner bie unbillige Borausfehung erweifen, baß beber neue Dair ein verpflichteter Parteiganger bes Miniftere fei? Beigt nicht vielmeht bie neuere und die altere Parlamentsgeschichte. daß der Minifter oftmale bei benen. Die an Mitaliedern des Oberhauses erhoben worden waren, ben lebhafteften Biderftand gegen feine Dagregeln fand? Wer hat fich jum Beiwiel mit größerer Strenge manchen Schritten bes Erminifters widerfest, als Lord Thurlow? Befteht nicht Die jebige Greenvilliche Opper fition im Oberhaufe größtehtheils aus neuge ichaffenen Dairs? Bat man vergeffen, welchen Augen die Mation einen abnlichen Reformationsplan bes Oberhaufes in ben vorigen Beiten betrachtete? Als im Jahre 1719 vom Bergog von Sommerfet im Oberhaufe ber Antrag gemacht murbe, die Angahl ber Mitglieder bes hohen Abels nach einer beftanbigen Morm feftzufegen, bie burch teine neue Standeserhöhung abgeandert werden durfe: ließ der Ronig durch den Minister ausbrucklich erflaren, er wunsche, daß man bei ber Debatte auf fein Borrecht feine Ruckat nehmen moge. Bener Untrag erhielt ben Beifall des Abels, aber teinesweges den bet Ration. Er fand ben heftigften Biderftand, wo man es nicht hatte erwarten follen - im Unterhaufe. Die Mitglieder der Gemeinen

į

beforgten, burch ein foldes Gefet murbe fich bie Ariftofratie bes Abels gefährlich vergrefern, und ihnen felbft ber Weg ju hoherer Ehre verfchloffen werben.

Benn bie neuen Whige, fagen ihre Gege ner, ben Ministern mit vieler Bitterfeit vor werfen, bag fie thre Freunde ins Unterhaus' tu bringen fuchen, und babei teine erlaubs ten und unerlaubten Runftgriffe unbenugt laffen : fo werben fie ihre eigenen Antlager; benn berfelbe Borwurf tann mit gleichem Reche te ber Opposition gemacht werden. Dat Re nicht felbft bei allen Patlamentemablen gu Beftedungen, Berlaumbungen und Cabalen aller Art ihre Buflucht genommen? Gollen' the Die Minister freies Gviel laffen ? Berras then iene Mitglieber ber Opposition, die fich in Geldverlegenheiten von ihren Parteigangern unterftugen laffen, eine großere Uneigennühigfeit als biejenigen, Die vom Sofe Pfranten ober Penfionen annehmen? Benn bas Betragen ber Minifter in Diefer Sinficht frafbar ift, fo ift es bas ber Opposition nicht weniger; die Ration im Großen hat aber Rets biefen Parteientampf entichieben. Ueber alle Intriguen, aber alle Dacht ber Cabale

geigt fich febergeit bie Gewalt ber öffentlichen Deinung erhaben.

3mar bauert ber Parteientampf ununter: brochen in England fort; allein jede Erem nung bes Parlaments giebt bas Signal gu einem offenen Rriege, in welchen alle Bablmanner im Ronigreiche verwirfelt werben. Bu einer folden Beit hort man von nichts als Mieberlagen und Triumphen ber einen ober der andern Partei. Ein Fremder, der nie swor Gelegenheit hatte, ein ahnliches Schaufpiel zu feben, wird bavon nicht wenig aber rafcht werben und zuerft eine anschauliche Borfellung von dem Darteienkampfe in ben alten Freiftaaten erhalten. 3ch befand mich jur Beft ber lehten Parlamentsmahl in London und mar Beuge von ben mertwürdigen Scenen, bie fich an den Mahitagen des berühmten For und Des Gir Francis Burbett ereigneten.

Der Schauplatz für die Westminster Bahl, bei welcher For als Candidat auftrat; war der große Marktplatz von Coventgarden. Bor einer kleinen Kirche, die auf diesem Plaste steht, war eine große Bude aufgeführt worden. An beiben Seiten der Jude befanden sich die Sine für die vom Sperif bestellten Commissars, welche die Stimmen der

Bahlherren ju ben Acten fchrieben. Der vor bere Theil ber Bude war in ber Mitte einige Stufen erhöhet. Bier zeigten fich bie Can-Didaten bem Bolte, begrüßten ibre Freunde und redeten ju den Bahlherren. 3m Binters theile ber Bube maren Bante angebracht. Auf ihnen faßen die bei ber Bahl gegenwartigen Magiftrateperfonen, bie Canbidaten mit ihren vertrauten Freunden, deren Begenwart ben Gifer und die Starte ber Partei verfündiate. Man fah hier alte Baupter ber Opposition. Der Candidaten maren drei: Kor. Admiral Gardiner und der Auctionator' Graham. Der Bude gegen über waren Gerufte für die neugierigen Bufchauer aufgeführt. welche den Gintritt ju biefem Schaufpiele mit einem Schilling bezahlten. Der Raum gwifchen ber Bube und ben Geruften mar mit bem Pobel ber Bahlenden ausgefüllt, beffen fampfende Parteien fich biefen Plat burch gegenfeitigen Undrang ftreitig machten. Das wilde Gefchrei, Gelächter und Toben biefer Menfchen dauerte unaufhörlich fort, bis ei ner der Candidaten diefe chrwurdige Berfammlung anredete, wo fich ber Sturm auf Augen: Go oft fich ein Candidat feben blicke leate. ließ, bewilltommte ihn feine Partei mit lan:

tem Subeigefchrei, mahrend er von der andern verhöhnt und ausgepfiffen murde. Bolfspartei war zwischen For und Graham getheilt; boch einstimmig war fie bem Abmi: ral Garbiner entgegen, welchen ber Sof un-Sobald fich ber ehrmurbige alte Rrieger feben ließ, empfing ibn die Menge mit Schimpfen und Toben, und als er zu fprechen verfucte, murbe er überschrien und ausgezischt. 3ch horte einen unverschamten Rerl dem Admiral gurufen: fauf dir einen Strick Garbiner, ich will bir einen Schilling dagu geben. Diefer ertrug bie Ochmahum gen mit bewundernemurbiger Gebuld und fådelte mit gutmuthiger Beiterfeit über feine erboften Gegner. An einem ber Babitage erlangte er aber boch einen fleinen Trimph. Ein Saufen Matrofen, Die freilich nicht gu ben Bahlherren gehörten, hatten einen Theil des Rampfplages in Befig genommen, und ehrten ihren Udmiral, bei feinem Erfcheinen, mit einem frohlichen Jubelgefchrei.

For, einst der Abgott des Boltes, ers schien bei dieser Wahl nicht in dem glanzens den Lichte, wie vormals. Er, ber wohl nie an feinen vorigen Wahltagen einen Diffton gehört hatte, wurde von einigen ruppigen

Rerle mit Bifden und Dfeifen empfangen. Diefe hatten jur Sahne des Auctionators Graham gefdmoren. Dit Erstaunen fah man diefe unbedeutenden Denfchen dem gros Ben for in den Beg treten. Die Rolle, Die ber Auctionator fpielte, war lacherlich und ameideutig jugleich. Er gab Unfangs ju verbaß es nicht feine Abficht fei, Boltefreund For ju verbrangen, fonbern bag er als ein Begner bes minifteriellen Canbiba. ten auftrete. Er und feine Freunde hatten gehofft, For wurde fich mit ihnen gegen Gar biner verbinden. Bu ihrem Aerger fahen fie, daß diefer burchaus alle Gemeinschaft mit ihnen vermieb. Dun erflatten fie ihm felbe ben Rrieg. Giner von Grahams Unbangern hatte auf dem Marktplage einen Boltshaufen um fich verfammelt. 3ch horte ihn fagen: er gebe ber Berfammlung ju bedenten, wohl For noch langer bas Zutrauen ber Mation verdiene, ba er in ber Beit ber Staats gefahr feine Stelle verlaffen und bem Ebraei 16 des Miniftere freies Spiel verftattet ba-Much jest zeige es fich, wes Geiftes ber Mann fei, ba er ben redlichen Auctionator gegen ben minifteriellen Candidaten ju unter fluben verschmabe. Ein geblicher Bille fei

mehr werth, als bie größten Talente. Aler Grahams patriotifche Gesinnungen tonne er mit Leib und Leben borgen u. f. m. Redner murbe ohne Zeichen bes Beifalls und der Migbilligung fillfcweigend angebort. Ein anderer Bolteredner erflatte fich mit vieler Bef. tigfeit barüber, bag einige Freunde von For ihre Bermunderung bezeigt hatten, wie ein Auctionator fich mit dem größten Stagtsmanne in die Odranten ftellen tonne. Warum follte, fagte er, einem Auctionator nicht frei ftehen, was jedem andern Englischen Burger vergonnt ift? Es fei etwas Unerhortes, baff man nach bem Stande eines Parlamente candibaten frage; folde Meußerungen verriethen die Sofluft u. f. w. Diefer Redner wurde oft burch ein lautes Gelachter unter-Der Anhang des Auctionators schien fich immer mehr zu vergrößern und die Freunde von For fingen an einige Beforgnif ju außern. Run geißelten die Oppositions. blatter ben verwegenen Auctionator fürchterlich. Satte er die Bildung feines Amtege noffen Christie befessen, so marbe man ihn iconender behandelt haben; allein daß ein Menfch, bem es an allen erforderlichen Eigenichaften eines Befetgebers fehite, ber Bahl

eines ber aroften Danner feines Baterlandes hinderlich werben follte, fchien den Deiften emporend. In ber That war es ein mert: warbiges Beifpiel von dem Ginfluffe niedri: ger Antriquen und Bestechungen auf den gemeinen Saufen der Bahlenden. Mlle Ents fculbigungegrunde ber Parteilichfeit fielen Der Canbibat befannte fich ju berfeiben Dartei, beren Saupt und vornehmfte Stupe er jest aus bem vieljahrigen Befige ber Bahlftimmen ju Beftminfter ju vertreiben fuchte. Runf Tage bauerte ber Streit. Der Auctionator hatte gegen achthundert Stimmen, ale er vom Rampfplage abtrat. Benige Lage nachher wurde er in Carricaturen verherrlichet. Auf einer fah man ihn in tropiger Stellung mit einem Auctionstatalog in ber Band auf einem Bis bet und einem Dachtstuhle stehen und barunter die Aufschrift: ber neue Canbibat.

For ichien an ben ersten Bahltagen missmuthig und verdrußlich zu fenn. Er redete nur wenig zum Bolte, und diese wenigen Worte begleitete er mit teiner freundlichen Miene, sondern mit kaltem, wurdevallem Ernst. Bie hatte auch der Mann, der dreißig Jah ve dem Baterlande die wichtigsten Dienste ge leiftet, nicht mit Unwillen auf bie niedrige Menge herabfeben follen , die einen Mebenbuh: ler ohne alles personliche Berdienst an seiner Seite buldete! Die Bufchauer ftimmten mit feinen Gefühlen überein. Der Umville über Graham war unter ihnen allgemein, und fo oft fich Kor feben ließ, schallte ihm ein ungemifcht frohlicher Jubel von den Geruften ents Bier horte ich bie ruhrenoften Meu: ferungen ber Bewunderung und bes Enthu: fiasmus für den großen Staatsmann. fleiner Junge fagte: wo ift benn Rox Bater? Ciehft bu nicht ben bicken Mann im blauen Rode und gelber Wefte, ber vorn in ber Ritte fteht und jest gang gerade auf uns here iber fieht? Befieh dir ben Mann genau, mein Junge, und prage bir fein Bild ein; n hat dem Baterlande große Dienfte gethan. Das ift recht, fagte ein anderer, ber Rleine muß auch wiffen, wer es mit alt England redlich meint; ich hoffe, er wird einst ein was deter Patriot werben. Meußerst tomifc und naiv bruckt bisweilen bas gemeine Bolk feine Zuneigung zu feinem Liebling aus. Als For an einem ber Bahltage über ben Marttplat nach ber Shakespear tavern ging, horte ich tin Obstweib, Die felbft eine beträchtliche Fleischmaffe vor fich trug, ju ihrer Rachbarin fagen: hat nicht Karlchen ein recht hubfches, fettes Gefichtiben? Gott erhalte feinen lieben alten Diebauch!

Merkwürdiger als Forens Bahi war die Des Gir Francis Burbett. Der Schauplas war in Brentford, einer fcmubigen betrachts lich großen Stadt, die in einer Entfernung von fieben Englischen Deilen von Condon liegt. Sir Francis Burbett ift ein junger Mann und ein enthussaftifder neuer Bhig. frühere Jugend hatte er unter den Revolutionsmännern in Paris verlebt. Mus biefer Wiege feiner politischen Grundfage trat er unmittelbar in die Sengteversammiung feines Baterlandes und fundigee fich - wie leicht erwartet werben tonnte - als einen leis benfchaftlichen Parteiganger ber Opposition Es war in London ein neues Gefang. sif (the new prison in Cold Bath fields.) nach Sowards Plan errichtet worden. In der Beit der Unruhen, we die habese corpus Acte temporair aufgehoben war, wurden Perfonen, die großer Staatsverbrechen verbachtig maren, aus allen Theilen aus England hierber gebracht. Der Borfteber bes Gefangnif. fes, ein gewiffer Aris, hatte fein Amt fchlocht

verwaltet. Er hatte fich von ben Befange nen beftechen laffen, und bfejenigen vernache fiffiget, bie ihm feine beffere Pflege bejahlen fonnten. Dan fann benten, wie gehaffig ein foldes Berfahren ben Etiglanbern erfchetnen mußte! Gir Francis Butbett fuchte biefe' Belegenheit ju benuten, Die Minifter als die Mitfdulbigen bes Gefangenbuffebers Aris verbåditia zu machen. Er foilbette fenes. Befangniff als eine Bastille, mo die Unschuld ungehort in harten Feffeln fdmachte und ber Miniffer im Stillen feine Strannet ausabe. Eine fo harte Untlage mußte, wenn fie erwiefen wurde, den Miniftet auf ewig brandmarten. Der Baronet hatte fich in feinen Meuferungen übereilt und in feinen Erwartun-Die Minifter trugen felbft. gen verrechnet. barauf an, ben Zuftand tenes Gefängniffes. in gefehmäßiger Form hu- unterfuchen. Borfteher Aris wurde wor bem Saufe ber Bemeinen verhort, und einer Deputation von Mitaliebern des Parfaments, Die großtentheils aus Anhangern ber Oppofition beftand, wurde die befondere Unterfnchung des Gefangniffes übertragen. And dies gnugte bem' Sir Francis Burbett nicht. Auf feinen Betrich vereinigte fich bie gwoße-Jury ber Graft

ichaft Mibblefer jur Prafung ber Rlage ber Gefangenen und jur gerichtlichen Unterfus dung ihrer Lage im Gefangniffe. Mach bem Ausspruche ber Jury murbe bas Gefangnig beffer, als alle andern, die fie guvor gefehen, verwaltet, wenn man es nur als eine Anftalt jur Aufbemahrung überwiefener Berbrecher betrachtete; allein die Jury tabelte, daß man bloß verbachtige Perfonen ben Berbrechern in der Roft gleich gestellt und ihnen alle Berbinbung mit ihren Freunden und Befannten abgefchnitten habe. In Ansehung der Roft hatte ber Borfteber Aris aus niedrigem Eis gennut gegen bie Borfdriften feines Amtes gefündiget, und ber Minifter erflarte, bag er, weit entfernt, ihn beshalb zu entichulbis bas weitere Berfahren gegen ihn auf dem Urtheile des Saufes beruhen laffe. aber verdachtige Staatsverbrecher, wie ber Oberfte Despard, ber endlich, als feine Dla: ne reif maren, ber Gerechtigfeit in die Banbe fiel, einfam in jenem Gefängniffe verwahrt murden und daß ihren Freunden und Bunds: genoffen nicht unbedingt der freie Butritt gu ihnen offen fand, war eine fo nothwendige Borfichtsmagregel, daß nur die blindefte Parteiwuth in ihr eine willführliche Bebrus

dung ahnben tonnte. Der Bericht ber Dare lomentedeputation, das Urtheil der Jury und das Benehmen bes Ministers vernichteten auf einmal bie finftern Gefpenfter, Die fich bie geschäftige Phantafie bes Baronets ertraumt hatte. Aber es ging ihm wie bem Ritter, beffen Abenteuer Cervantes veremis det hat; er tampfte fortdauernd mit ben Uns bilden, die Miemand fah außer ihm felbft, und die Baftille war bei ihm zu einer firen Ides Er fand im Parlamente an Mainwaring , bem Reprafentanten ber Grafe ihaft Middlefer, einen mannlichen Begnet ber feine gehaltlofen Declamationen, Die felbit ben Freunden ber Opposition langweilig fcie nen, in ihr Dichte jurudwies. Die beleis bigte Eitelfeit des Baronets fann auf Rache. Den verhaßten Gegner Mainwaring aus bem imangiajabrigen Befige der Babiftimmen ju Middlefer zu verbrangen, und den Ministeris jum Merger als Meprafentant ber erften Grafs fcaft von England aufzutreten, mar ein Uns ternehmen, welches alle Buniche des Gir Francis mit einem Streiche ju erfüllen ver-Die gludliche Ausführung biefes Planes erforderte viele Dreiftigfeit und Belde womit der Baronet reichlich versehen marSein eignes jahrliches Einkommen beläuft fich, wie man fagt, auf vierzehn taufend Pfund; und überdem ist er der Schwiegerschn eines der reichsten Londner Banquiers, des herrn Coutts, der, seit dem er das Amt eines hoff danquiers verloren, der Opposition mit vieler Warme ergeben ist und damals erklart haben soll, daß er sich nicht scheuen werde, funfzig tausend Pfund für des Sir Francis Wahl ausguopfern.

Dach allem, was über ben Buffant bes prison in Cold Bath fields befannt geworben mar, gehorte eine feltene Dreiftigteit baju, bas Befchrei über eine Baftille von neuem au erbeben. Gir Rrancis und feine Rreunde rechneten aber barauf, bag bie niebrigfte Bolteclaffe geneigt ift, jebem blinden garm ju foigen. Die forgten' bafur, bie gehaffigften Fabein von einer graufamen Behandlung ber Befangenen unter ben Pobel auszuftreuen und Mainwarings Ramen mit einzuweben, der von ihnen ale bes Aris Bunbegenoffe aufgeführt wurde. Es wurden Rupferftiche und Solgichnitte gebrudt, an allen offentlichen Orten angeflebt und unter ben Pobel ausgetheilt, die eine Scene im Gefangnif vorftell sen, wo Mainwaring und Aris die armen

Befangenen geißelten, und bagegen ber mens idenfreundliche Gir Krancis als ihr hulfreicher Retter herbeieilte. Nie war wohl eine Berlaumdung mit größerer Unverschamtheit ins Dublitum gebracht worden ale diefe; benn auch nicht ein einziges Ractum konnte ale ein icheinbarer Beweis einer zwischen Aris und Mainwaring obwaltenden Berbindung ange-Bergebens fuchte der lette das führt werden. Bolt auf den groben Betrug aufmertfam gu machen. Geine Stimme ging in bem Gefchrei des Condner und Brentforder Pobels verloren. ber an den Wahltagen bes Gir Francis nicht nuchtern murbe. In allen Theilen der Stadt fah man des Abends befoffene Bagabunden hers umtaumeln, die mit schwerer Zung: Gott verdamme Mainwaring! Burbett fur immer! Man hatte dem Gefindel in dem Befananiffe Soffnung jur Befreiung gemacht; ber Londner Pobel follte die fogenannte Baftille Um den Duth diefer Belben angufcrieen alle Gefangene wie rafend. Ein halbes Bataillon der Garde, welches das Gefangniß befette, hielt den Dobel in Ochran: ten. Es fehlte nur wenig, bag nicht ein blutiger Aufruhr die Unbesonnenheit ber Demago. gen fronte.

Dainwaring hatte unter ben achtungsmite Digen Wahlherren von Midblefer einen großen Er machte feinem Gegner ben Gieg lange ftreitig. Beine Freunde vereinigten fich und eröffneten eine betrachtliche Subscription dur Unterftubung ber Bahl; aber fie tonnten es nicht mit bem Banquier Coutts und Sie Francis aufnehmen, die, wie man fagt, übet vierzigtaufend Dfund bei biefer Golegenholt ver-Schwendeten. Die feibnen Bander allein, mit benen fich Sir Francis Parteiganger ausschmud. ten, follen ihm auf funfgehntaufend Pfund gefoftet haben. Er hatte an feinen Babitagen alle Miethkutschen in London in Befchlag aes nommen , und bie Freunde feines Begners bar burch in nicht geringe Berlegenheit gefest, weil es ihnen an einer hinreichenden Menge Couipagen fehlte, die Bahiherren jum Bahiplage ju bringen. Der Pobel war durch die niedrigften Cabalen fo aufgereigt worden, daß fich teiner von Mainwaringe Freunden ohne Scfahr feben laffen durfte. Inbeffen behauptete Dainwaring bis auf ben vorletten Tag eine Stimmenmehrbeit vor feinem Geaner. Dan hoffte noch ims mer, ber patriotifch bentenbe Theil ber Bablherren murbe die Pobelcabalen überminden. Der betrachtliche Zeitraum, in welchem Maine

warim bem Baterlanbe gebient hatte, fein ans erlannt rechtschaffener Charafter, fein tabellofet leben, die eble Burde, Die er in bem ge genwärtigen Rampfe ben leibenschaftlichen Meus berungen feiner Feinde entgegengeftellt hatte, unterhielten bie Soffnungen berer, bie bent beideibenen Berdienfte ben Siea über einen arroganten Gelbftbuntel munichten. Bah: rend fich Mainwaring's Freunde biefen Soffe unngen überließen, hatte Burdetts Partei inse geheim ben größten Theil ber armen Bable manner gewonnen , ftellte fich mit biefen in hinterhalt und affectirte, ihres Sieges gewiff, eine angftliche Beforgniß über ben Aus-Man borte fie fagen: Die Sache ber Freiheit werde ber Cabale unterliegen, wofern nicht ein energischer Beift bes Patriotismus pliblich unter den Wahlmannern entstehe. Die: fen folummernden Geift ju beschwörent, wurde ein Aufzug der Opposition veranstaltet. Kor. ber Bergog von Bebfort und bie übrigen Saus: ter ber Opposition erschienen in einer Procesfion . Die ben Belben bes Tages auf ben Bahl. plat führte. Einige von Burbette Freunden ritten poran mit gabnen in bet Hand, benen die Borte: "Preiheit und teine Baftil:

Der Pobel begrufte ben 12" gemalt maren. Bug mit Bubelgefchrei. Mun ließ Burdetts Partei ihre armen Bahlmanner aus bem Sinterhalte hervortreten. Das große Schaufpiel, hieß es. habe diese Patrioten berbeigeführt. Mainwaring's Freunde fahen fich überliftet; benn es war unmöglich, biefem Saufen ber niedrigsten Claffe in ber furgen Beit, Die noch bis jum Abschluffe ber Bahl übrig blieb, eine gleiche Ungahl rechtlicher Bahlmanner entgegen zu ftellen. Den Abend por bem letten Wahltage konnte fich Die Berfammlung von Mainwaring's Freunden nicht langer verbergen, daß ihre Sache verloren mar. Ihre Beftur= jung und Miedergeschlagenheit mar fehr groß: benn es war feine Partei gemeiner Ochmaro-Ber; die reinste Ergebenheit und die aufrichtic fte Sochachtung verband fie mit dem braven Manne, der jest ein Opfer ber Cabale murbe. Am Morgen des folgenden Tages war der Rampf fehr bald entichieben. Mainwarine wurde in den erften Stunden beträchtlich überftimmt und - Gir Francis fiegte. Er hielt ben Nachmittag beffelben Tages feinen trium: phirenden Einzug in London. Alle Londner. bie davon Zeugen maren, gestanden, nie ein

gleich großes Schaufpiel ber Art gefehen ju ba-Ein Berr, der bei dem Triumphe bes berühmten Billes jugegen gewesen, fagte mir :. Burbetts Aufzug habe, ben feines Borgangers bei weitem an Glang und überrafchender Große abertroffen. Die gange große Linie von Loubon bis Brentford war mit neugierigen Bufcauern bebeckt. Einige Oppositionsblatter. haben die verfammelte Bolksmenge zu einer halben Million angegeben; ich glaube nicht, daß die Anzahl übertrieben ift, wenn man annimmt, daß dreimal hunderttausend Personen jugegen Die Dacher ber Saufer, Die Mauern und die Baume am Wege waren mit Neugierigen bedeckt. Der Pobel trug grune 3meige um Zeichen bes Sieges. Tausende von Miethwagen und Equipagen, die von Brent ford jurket nach ber Sauptstadt eilten, maren alle mit biefem Giegeszeichen ausgeschmuckt, um durch den Pobel, der an jenem Tage nur feine Parteiganger dulbete, einen fichern Weg Be mehr fich ber Bug naherte, besto ftarter wurde der immer enger fich jufammendrangende und nur langfam fich fortival: gende Menfchenstrom und meilenweit horte man das Bandeflatschen und den frohen Jubel des

Bolfes. Enblich erschien Gir grancis. Diesem Momente gerieth Die gange Menschenmaffe in eine convulfivifche Bewegung; taus fend Stimmen ichrieen, bas Bolt marf feine grunen Zweige bem Sieger auf ben Weg entgegen. Beiber und Dabden schwenkten ihre Schnupftucher in die Bobe, die Manner ihre Bute; berfelbe Beift triumphirender Frehlichfeit ichien wie ein electrischer Runte bie Bolfsmenge von einem Puncte jum andern mit einem Male zu burchbringen. Ber Diefes Schausbiel gefehen, wird gewiß bie Schwachheit des Baronets verzeihlich finden, daß er fich von biefer Stunde an far ben Abgott ber Londner hielt. Denn es war nicht ber Dobel allein, ber diefen lauten Enthufiasmus dufer= bie gange große Angahl ber Anwefenden fchien davon bingeriffen, und unter biefen befanden fich gewiß viele Taufende der achtungs= würdigsten Staatsburger. Alfo hatte boch das mals Sir Francis die Zuneigung der Londner in einem hohen Grabe gewonnen? Aus bie: fem momentanen Ausbruche bes Enthufiasmus laßt fich teine folche Folgerung gieben. Die Englander find gewohnt, in jeden frohlichen Jubel ihres Boltes mit einzuftimmen, nicht

meil fie ein aleiches Intereffe für benfelben Ge: genstand fühlen, fondern aus einer Art von patriatifcher Sumpathie. Man laffe bei ir: amb einer affentlichen Begebenheit zweitaufend Menschen in London frablich bie Sate fcwenfen und es ift alles zu verwetten, bag in bor folgenden Stunde hunderttaufend Bute in berfelben Bewegung find. Bei Burbette trium: phirendem Ginzuge in London befand ich mich in einer Gesellschaft junger Leute, die fich einstimmig gegen ihn erflart hatten und fein Betragen gegen Mainwaring auf bas heftigfte mikbilligten. Mis ber Triumphaug erschien, jubelten diefe herren mit der ausgelaffenen Frihlichteit ber eifrigsten Anhanger bes Baronets.

Bahrend Sir Francis, wie sich seine Freunde ausdrückten, den Lohn seiner Berbienke genoß, hatte das Uebermaß von Kranstungen und Berlaumdungen, denen Mainwasting bloß gestellt war, seine Standhaftigkeit und seine Ruhe erschüttert. Er siel in eine gesfährliche Krankheit, die sein Leben bedrohte.

So endigte fich jene mertwurdige Parlas mentswahl für Middlefer, deren richtigfte Ums

stande zu berühren schon barum nichts Uebers stüfsiges zu senn schien, weil sie in ihrem Urssprunge, Fortgange und Ende ein Bild von den Englischen Wahlen im Großen gewährt und manchen charakteristischen Zug der Parsteten ausbeckt.

## Neuntes Rapitel.

## In halt

Das Baus ber Englischen Gemeinen. rhetorischen Freiheiten der Reducr. wendige Gigenschaften eines großen Englis ichen Parlamenterednere. Bom ministeriels len Bestechungsspfteme, ben Triebfebern bes Eigennutes und bed eblern Chrgeizes. Große Birfungen einer Rede Sheribans. Charat: terifit einiger berühmten Rebner und Staats manner im Sause der Gemeinen. Nicolls. ford Belgrave. For. Wilberforce. Lord hawkesburn. Erstine. Gren. Moding= ton. Ditt. Cheriban.

Ein Frember, ber jum ersten Mal unvorbereitet in bas Saus ber Englischen Gemeinen eintrate, durfte wohl taum ahnden, daß er fich in ber Berfammlung ber Reprafentanten bes reichften und blubenoften Boltes der Belt befinde: fo menia wird bas Aeufere ber Groffe, feiner Erwartung entfprechen. Die alte fleine in den Berfammlungsfagt umgeschaffene Rapelle ift zwar feit ber Bereinigung bes Irlandischen mit dem Englischen Parlamente erweis tert und frifch aufgeputt worden, allein ihre Bergierungen find nichts weniger als gefchmackvoll, und noch immer ift fie taum groß genug, Die fammtlichen Mitglieder gu faffen. Auf ber Gallerie ift hochstens für hundert und sechzig Perfonen Raum, und da fich bei intereffanten Debatten eine außerordentliche Menge Reugieriger mehrere Stunden vor der Eroffnung ber Sigung hinzubrangen: fo hat man gewöhnlich eine geraume Zeit mit der abscheulichsten Lange= weile ju tampfen, ehe man einen Plag erlangen tann. Die Englander jeigen bei folchen

Gelegenheiten eine unglaubliche, ganz uner schöpfliche Geduld. Ich war einst mit einigen freunden sinf Stunden vor Eröffnung der Derbatten ins Parlamenthaus gegangen, hatte sie benthalb Stunden an der Thate der Gallerie gestanden, ehe ich einen Platz sinden konnte, und als ich ihn, nachdem ich dreizehn Stunden hier zugebracht, ganz abgemattet verließ, machten mir meine Begleiter Vorwärfe über meine Ungebuld, und irr der That hatten sie auch mit herfulischer Beharrlichkeit das Ende erwartet, und waren neunzehn Stunden im Sause gestlieben.

Dem Saupteingange gegenüber, in ber Mitte bes Saales, fift ber Sprecher bes hau: fe auf einem erhabenen Stuhle. Wor ihm ficht eine lange mit grunem Tuche behangene Lafel, auf welcher Die Darlamentsacten liegen. In diefer figen zwei Schreiber. Der Sprecher und die Schreiber find wie die Englischen Richter gefleibet; fie tragen einen schwarzen Mantel mit einem weißen Ueberschlägel, und eine Allongemperice. Da die Englander es abge: ichmadt finden, fich ju Geschäften besonders fo erfcheinen bie Mitglieber bes iu buben . Saufes in ihrer gewöhnlichen Alltagefleibung. Bie ftehen beim Oprechen von ihren Sigen auf, und wenden sich in der Rede an ben Sprecher des hauses. Die Saupter des Ministeriums und der Opposition siben gemeiniglich auf den entgegengesetzen Seiten beisammen, allein ihre Parteiganger beobachten diese Ordnung weniger, und wählen unter einander willtührlich ihre Plate.

Befanntlich werben die Mitglieder bes Darlaments biefem allein über ihre Meußerungen in bem Saufe verantwortlich. Die Kreimu: thigfeit und bie Seftigfeit mancher Parlamenteredner führt fie bisweilen über die Grangen ber oratorischen Liceng, boch wird bavon felten einige Notig genommen. Man bat felbst mehrere Beispiele, . baf bas Parlament, als einige verdienstvolle Mitglieder durch Leibenichaft ju Schmahungen verleitet murben, Die eine Criminaluntersuchung hatten begrunben tonnen, den großmuthigen Befchluß faßte, diese ärgerlichen Scenen zu vergessen, und als ungeschen angusehen. Ein folder mertwurdiger Fall ereignete fich, als der beruhmte Minister Balpole mit Stanhope im Parla: ment in Streit gerieth und beibe, in der Sife bes Wortwechfels, fich unter mehrern minifteriellen Abscheulichkeiten, den Bertauf der Hemter vorgeworfen hatten. Bei bieser Gelegenheit sagte ein würdiger Parlamentsherr, ber
edle Hungerford: über diese Schwächen dürse
das Haus die anerkannten Berdienste jener beis
den Ränner nicht vergessen, und da sie jest
durch ein Bersehen ihre Bidsen emhüllet: fd
möchten ihnen die übrigen Mitglieder, nach den
Sitten des Morgenlandes, zu ihrer Bedes
dung den Rücken zukehren. In den neuern
Zeiten, ist aber der Versolgungsgeist der beiden
Parteien zu einer solchen Höhr gestiegen, daß
man bei ähnlichen Vorfällen wohl kaum eine
gleiche Näßigung bevbachtet sehen würde.

um unter den Englischen Parlamentsrednern zu glänzen, werden außerordentliche Taplente erfordert. Eine wohl ausgearbeitete Rede, wäre sie auch mit den schönsten Perioden und den künstlichsten rheterischen Figuren ausgeschmückt, wird in dem Englischen Parlamente keinen erwünschten Eindruck hervorbringen, wossern sie nicht den Stempel der Genialität an sich trägt, und nichtsowohl ein Wert des kalten Nachdenkens, als vielmehr der im Noment ausgeregten Begeisterung zu seyn scheint. Eine seltene Gegenwart des Geistes, eine über die gemeine Deukart weit erhabene Liberalität der

Befinnungen, eine Billenstraft, die ber Leis benschaft im Sturme bie Bugel anlegt, und Die Pfeile bes Gegners mit fcheinbarer Ruhe aufnimmt. eine Rulle von Renntniffen, nicht als tobter Borrath im Ropfe lieat, fonbern lebendig ins offentliche Leben eingreift, ein fchneller Ueberblick, dem keine der hervorstechens ben Seiten eines viel umfaffenden Gegenftan: bes entgeht, und ber mit ruhiger Sicherheit in bas fleinste Detail eindringt, ohne fich in bem Labyrinthe ju verirren, ohne ben lichten Dunct und bas große Bange aus ben Augen ju verlies ren, Dies find die wefentlich erforderlichen Gigenschaften eines großen Englischen Parlamentes redners. Was außerlich ben Redner ziert, eine ausbrucksvolle Beberbenfprache, und eine ein= nehmende Mufit der Stimme, wird weniger geachtet, und bei ben meiften vermißt, habe keinen gehort, ber von rednerischer Des tlamation einen richtigen Begriff ju haben Mehrere, wie For, Sheridan und fdien. Grey, machen barauf gar feinen Anfpruch und Andere, wie jum Beifpiel Lord Belgrave und Erstine, verrathen in fren verfehlten Beftrebaß es ihnen zwar nicht an Eifer mangelt, fich auch von Diefer Seite auszuzeichnen, wohl aber an ber nothigen Renntnig ber

in England faft gang unbefannten Runft rednes

Benn die Dachrichten , welche einige Deutsche und Frangofische Schriftfeller vom Eng: lifden Senate gegeben haben, Glauben verbienen: fo find jene feltenen Eigenfchaften, Die ben großen Darlamentsredner auszeichnen, ein aberfluffiger Reichthum, ben feine Befiger unnothigerweise verschwenden. Denn wenn es wahr ift, was von Einfaen mit großer Dreffligfeit behauptet wird, daß bas Parlament aus einem nichtsmurdigen Saufen befrochener Ministersclaven bestehe, Der tros feiner beffern Einficht, bem verbetblichen Rathe eines Despoten folat, wozu werben von Geiten beider Bar teien fo außerordentliche Talente ins Sviel as febt? Benn ber Minifter der Folgfamteit feiner jahmen Parlamentsunterthanen fo gewiß ift, warum bietet er alle feitte Geiftestraft auf. ihre Zustimmung zu erhalten, und wenn die Opposition nichts von ihrem Widerftande etwar: ten fann, wozu bedarf es des unnühen Aufwanbet ber größten Talente? Diefen auffallenden Biderfpruch haben jene Schriftsteller auf eine Art. ju entfernen gefucht, die weder ihrem Scharfe finne, noch ihren politischen Kenntniffen zu großer Ehre gereicht. . Einige bie fich zinbilden.

mit ihrem Scharfblick bie Ocenen hinter ben Couliffen des Staatstheaters auszufpahen, geeben nicht undeutlich ju verstehen, daß es mit bem Englischen Parlamente auf eine Romobie abgefehen fen, mit ber man das betrogene Bolt beluftige. Berbiente ein fo unfinniger Einfall bie geringste Wiberlegung, fo tonnte man ba= gegen bemerten, daß wenigstens jene Schaufpieler, die mit fo unerhorter beispiellofer Unftrengung ihr ganges Leben fur ihre Rollen aufopfern, einen hohen Grad von Enthufiasmus für ihre Runft zeigen, der felbft, weil er, wie man vorgiebt, auf eine angenehme Tauschung bes Boltes abzweckt, einen nicht geringen Patriotismus verrathe. Andere behaupten, jebe Parlamentsfreitigfeit fei im Grunde nur ein Parteienfrieg um ben Befig einiger einträglichen Memter, und bas gange Bestreben der Minister laufe darauf bin= aus, fich ihren Amtsgenuß ju fichern, ben ih= nen die Opposition ju entziehen und sich felbft Bugueignen bemuht fen. Bare bies ber Fall, fo fragt es fich, burch welche Mittel bie Dp= position ihren Endzweck zu erreichen hofft? Daß fie fich ben gebgern Parlamentsanhang durch Bestechung erwerbe, ift, so viel ich weiß; noch nie behauptet worden; denn bies

murbe voraussehen, daß entweder bie Oppos fition fich allein biefes unerlaubten Mittels zur Bearundung ihrer Gewalt bediene, oder bag fle, obgleich die Minister die verberblichen Runftgriffe ber Bestedung ausüben, Diefen jum Trob, Die Schape ber Rrone ju iberbieten vermögend fei. Es bleibt alfo tein anberer Beg übrig, ale ber Sieg ber großern Talente über die geringern. Dur wenn es der Ope polition gelingt, die offentliche Meinung ju ihrer Bunft umzustimmen, barf fie hoffen, unter ber Ministerialpartei gabireiche Proselyten gu mas den, und fich der Bugel der Regierung ju bemeis Darum ift aber auch jeder Triumph der Opposition über ben Minister ein volltome mener Beweis, baß minifterielles Unfehn in England nicht von ertauften Parteigans gern abhangt, und bag jene leibenichaftlichen Befdmerben mander Parlamenteglieber über Die Allmacht ber Beftedjungen eben fo wenig eine historische Wahrheit begrunden, als jede andere rednerische Figur. 'Das gange Befen und Streben ber Opposition fest fcon ihre innere Beberzeugung voraus, bag das Englische Parlament vom Genteingeifte unb von ber öffentlichen Deinung unwiderftehlich regtert werbe. Die offentliche Meinung, Den - TL

mabren Couperain bes Englischen Boltes in. ihr Intereffe ju gieben, bies ift bas ewige Ringen und Streben beider Darteien. boffe, bies fcon im vorigen Rapitel flar erwiesen zu haben. Darum find die Parlamentebebatten fein leeres Gpiegelgefecht, wie uns feichte Schriftsteller überreben wollen, fondern ein herrlicher Beweis von ber politis iden Große bes Englischen Boltes. tann fich vor vielen andern bes erhabenen Worzuge rubmen, bag bie bffentliche Meinung und ber Bemeinaeift bie ficbern Stugen feis ner Freiheit find, baß feine Stimme nicht ungehört in ben Borfalen feiner Minifter verhallet, daß es bas größte Problem, an weldem alle Theorien ber Polititer icheiterten, aludlich geloft hat und auf eine wunderbare Weife, obne aus ben Odranten bes Gefebes berauszntreten, Die Rolle bes Gelbftbeherr= fchere mit ber bee Unterthans vereiniget. Aber je hoher die Masion ftehet, defto anlos denber ericheine bem liberalen Geifte bie Bura be bes Bolfereprafentanten. Der groß beng fende Patriot wird fein erhabeneres Biel feis pes Chegeiges tennen, ale burch eigene Geis Redtraft ber Deinma ber Ration, Die aufmertfam feine Odwiere beobachtet, und nache

bentond feine Zouferungen pruft, eine bem Stagtermecte angemeffene Richtung tu geben. In feinem Staate neuerer Zeiten bat biefe machtige Triebfeber fraftiger gewirtet als in 3mar bat es in allen Beitaltern und unter allen Boltern verachtliche Menfchen gegeben, Die ihren Billen und Berftand får einen niedrigen Preis feil bielten; aber in freien Staaten haben fie faft ftete eine uns tergeordnete Rolle gefpielt. Denn einer freien Nation tonnen nut folde Danner gefährlich werben, die in einer feltfamen Difchung gros be Lafter mit glanzenden Tugenden vereinigt befiten, und durch diefe ihre enthufiaftifchen Bewunderer über fene verbienden; die verachtliche niebrige Denfart jum Staube vers damme, wied fich nicht leicht über biefen em . beben und noch weniger einen hohen Chrenrana behaupten fonnen. Auch ift , feit bem in England Die Freiheit und mit ihr die Dubucitat ficherer begrundet worden, tein Engib fcher Minifter, ber ein unebles gewinnsuchtis ges Bestreben blicken ließ, im ungeftorten Befibe feiner Borde geblieben. Ueberhaupt aber hat fich tein Reich in fortbauernber Btuthe erhalten tonnen, wo bie Saupter ber Darteien bem gemeinen Eigennube fromten, bem

Erbfeinde alles Großen und Bortrefflichen. Die' Geschichte ber Frangofischen Revolution hat bavon in neuern Zeiten ein lehrreiches Bei-Im Brittifchen Dufeum in fpiel gegeben. London wird ein Manufcript aufbewahrt, welches ein Bergeichniß ber Penfionen enthalt, bie Rrangbuiche Staateminifter vom Englischen Bofe gezogen haben; fdwerlich burfte fich ein abnliches Gegenstud in den Parifer Archiven vorfinden. Englands immer freigende Große ift unftreitig der ficherfte Beweis, bag Die ausgezeichneten Staatsmanner, Die es regierten, einem eblern Chrgeize folgten. Der gros Ben Wirkungen fich bewußt, Die ihr Beispiel, ia fetoft ihre blogen Meußerungen auf die politische Stimmung ber Nation hervorbringen, brauchen fie teinen frummen Beg einzuschlas gen, da ihnen die gerade Bahn gur Dacht und Ehre geoffnet ift. Wie machtia aber bisweilen die energische Erklärung eines angefebenen Staatsmannes unter ben Englandern wirte, bavon fabe ich ein mertwurdiges Beis fpiel gefehen. 3d befand mid im Decems ber 1802 in Sbinburg, als Shefidan im Englifchen Parlamente jene unvergleichliche Rebe hielt, worin er mit einem Feuer ber Begeis fterung, eines großen Romers in ben glucklis

den Sagen ber Republit nicht unwurbig; ben umberwindlichen Gemeingeift feiner Dation als die fichere Schubwehr gegen einen übermüs thigen Reind fchilberte. Raum batten bie Londner Blatter Die Rragmente der Sheri: baniden Rede D' überbracht, als ein allgemeiner Enthufasmus ausbrach. Un allen öffentlichen : Orten mar fie ber Gegenstand bes gewöhnlichen Gefprachs: alle erfreuten fich diefes ruhmlichen Beweifes brittifcher Breimus thigfeit, und jeder fand in ihr feine eigenen Gefinnungen auf bas ausbrucksvollste bargestellt. In einer großen Gefellschaft von Studirenden, die größtentheils aus Schotten, Irlandern und Ameritanern bestand, und mit jugendlicher Barme bem Benius bes grofen Redners hulbigte, horte ich die ruhrende ften patriotischen Aeußerungen. 3ch verließ zwei Lage nachher Ebinburg und tehrte nach London gurud. Alle Reifegefahrten, mit

Die Londner Abendzeitung, the Courier, bat diefe merkwürdige Rede am vollftandigften gegeben; in allen andern Zeitungen, wie auch in einem besondern Abdrucke, der bei Stockbale erschien, ift sie gang abscheulich verstummelt worden.

benen mich unterwegs ber Bufall jufammenführte, lentten bas Gefprach auf Sheribans Rede und fcbienen bavon begeiftert. Ien Stadten, burch bie ich fam, fant ich bie felbe Stimming verbreitet, und als ich in London anlagte, fonnten mir meine baffgen Areunde ben großen Einbruck nicht lebhaft genug fdilbern, ben fie bei ihrer Erfcheinung im Dubiffum hervorgebracht hatte. Sie batte in allen Standen einen gleichen Enthufiasmus aufgeregt, und einen eben fo rubrenben als glangenben Moment erzeugt, in welchem ber leibenfchaftliche Beift ber Parteien ju verftummen und ein barmonifcher Patriptismus alle Bergen zu einigen und zu entflammen fcbien. So groß, fo außevordentlich mar die Birtung einer einzigen Parlamenterebe. macheigen Ginfinffe vertrauend, ben eine bes vebte Darftellung gewiffer politifcher Anfichten und Grundfage auf bie allgemeine Stimmung der Mation außert, eroffnen bie Ans führer ber Parteien im Englischen Genate manchen Untrag, von bem fie gum voraus wiffen, daß fie ibn nicht burchfegen werben, und der ihnen bloß die Gelegenheit darbietet, einen Begenftant in ben Farben, Die fie ihm ju geben munichen, vor bem Englischen Bolte

erfcheinen ju laffen. Go gefchah im Dai 1802 von ber Opposition im Saufe ber Semeinen ber Antrag: 'bem Ronige fur bie Berabicbiebung bes Miniftere Ditt gu banten. Bebermann wußte vorber, bag biefer Antrag verworfen werben murdt, allein die Erreis dung beffelben mar auch bas wenigfte mas die Opposition dabei beabsichtiate: fcaffte fich damit die Gelegenheit, ber Das tion bie gange Amtsführung bes Erminifters von einer lacherlichen und verächtlichen Seite barguftellen. 3ch war bei ben merfwurbigen Debatten, bie hieruber geführt wurden, im Saufe ber Bemeinen jugegen. Geit langer Beit hatte fein Gegenstand im Parlamente Die Theilnahme bes Publitums in bem hohen Grabe aufgeregt, wie bicter Untrag. Die zable reichen Freunde und Feinde Des Minifters maren babei gleich ftart intereffirt. Gerr Mi colls, ein Mitglied der Oppolition, eroffnete ben Antrag. Der treubergige und ich mothe fagen naive Jon, in welchem er fpench, gaben feiner Rebe, der es an affem rhetbrifchen Schmucke fehlte, einen hoben Unftrich von Bahrhaftigfeit. Er foim fic um eine elegante Bufammenftellung feiner 3been und um bie leichten Uebergange, Die ben Bubbrer unvermerft mit bem Rebner fortführen, wenig ju befummern; bod fehlte es feiner Rede meder an Nachdruck noch an Gehalt. Die solls fuchte bie fcheinbaren Biderfpruche im Betragen bes Mipifters herauszuheben, und ihm eine gangliche Planlosigkeit und alle Sehder ber Coalition aufzuburden. Dabei hatte er freilich ein ichones Opiel; benn in ber gangen neuern Gefchichte giebt es teine Periode, wo fich alle Staatsmanner fo gewaltig perrech. neten, wie es mabrend bes letten Rrieges ge-Befonders überrafchte es mich, als er fagte:, er muffe bas Saus erinnern, baf Ditt gegen drei Sauptregeln, die Machiavell nachdruckevoll eingescharft, wiederholt gefehlt habe. Diefer große Schriftsteller habe die Minister gewarnt, nie ben nachrichten ber Emigranten ju trauen, Die fich gemobnlich felbft betrugen und von Leideufchaft und Eis gennut mit Borurtheilen geblenbet werben; nie von den Uneinigkeiten der Bolfsparteien im Lande ber Feinde ben glucklichen Erfolg eis ner Invasion zu erwarten, und nie auf. die Berruttung der feindlichen Finangen die Soffnung des Sieges zu bauen. Allerdings find biefe und andere Marimen von Dachiavell in feinen Discorsi mit bewundernswürdiger

Karheit entwickelt worden, und wer sie mit Aufmerksamkeit liest, wird darin die Hauptzüge der Franzbsischen Revolutionsgeschichte und die Volgen der verkehrten Maßregeln der Coalition mit prophetischem Geiste von diesem großen Politiker verzeichnet finden. Ift es daher nicht sonderbar, daß man die unschulbigen Staatsmänner neuerer Zeiten des Machiavellismus anklagt?

Als Micolls feine Rebe gefchloffen hatte, fland Lord Befgrave sum Sprechen auf. Dies ser talte Redner erschöpfte sich in zierlichen Phrafen, nicht fowohl um Ditt gu vertheibi gen, als eine mit der Micolifchen Berabmatdigung contraftirende Lobrede auf ben Ermis nifter gu halten. Lord Belgrave fprech mit mehr rhetorischer Burde als fein Begner, aber feinem Zone. fehlte bie eindringende Barme, bie vom Bergen tommt. Er ichien auch ben größten Theil feiner Rebe auswendig gelernt ju haben, benn fie enthielt feine directe Ant -wort auf die Vorwürfe, welche Nicolls dem Minifter gemacht hatte, auch waren te Derioben fehr zierlich gebrechfelt. Lord Belara: ve enbigte damit, baß er eine Umanderung bes Ricolischen Antrags vorschlug, und bahin stimmte: bem Ronige zu erklaren, bag,

nach bem Urtheile bes Saufes ber Gemeinen, Die Mation der Beisheit, Energie und Feftigfett ber letten Minifter die hobe Stufe ihres gegenwärtigen Boblftandes verbante. Diefer Borfchlag wurde von bem Banquier Thornton unterftust. Da ftand Grey auf, ein heftiger feuriger Rebner, und erflatte Lord Belgraves vorgeschlagene Umanberung für parlamentswidrig, weil fie nicht auf eine Berbefferung bes erftern, fonbern auf Begrundung eines gang neuen Antrags abzwecke. Der Sprecher bes Baufes und nach ihm ber berühmte Bilberforce bemertten bagegen, daß Lard Belgraves Borichlag nichts Berfaffungswidri: ges enthalte, ba jeber Antrag bis auf bas Borteben dass umgeanbert werben tonne, wie es icon oftere Beifpiele bemiefen. fagte for: man fcheine bie Deinung feines Freundes Grey unrichtig gefaßt ju haben; es fei hier nicht von bem Inhalte, fonbern von ber Korm bie Rebe, in welcher bie von Lord Belgrave vorgeschlagene Berbefferung nicht befeben tonne. Der große Staatsmann, ben ich bei diefer Belegenheit jum erftenmale borte, polterte biefe wenigen Borte mit einer Seftigfeit und Schnelligfeit heraus, wie ich nichts Aehnliches an einem öffentlichen Reb.

ner juvor bemerkt hatte. Go oft ich ihn in der Folge habe fprechen horen, hat mich fters bie außerorbentliche cholerische Leibenschaftliche feit in Erstaunen gefest, mit ber et als Rieb. ner felbft bie unbedeutenbften Dinge fagt. Seine Stimme ift nicht angenehm; fie bat etwas Rreischenbes. Diefe, verbunden mit der ausnehmenden Schnelligfeit und Beweg: lichteit feines Beiftes, bie ben vollen Strom ber Rebe gewaltsam fortreifit, benimmt feis nem Ansbrucke jenen edlen Anftrich, ber beim Redner baffelbe, mas die Schönfreit bes Co. lorits beim Maler ift. Allein biefes Fehlers ungeachtet, ber befonders einem Fremben auffallt, wird jeder Unparteitiche geftehen muffen, daß For nicht biog unter feinen Beitas noffen, fondern unter ben berühmteften Staats. mannern aller Zeiten eine erhabene Stelle be: hauptet. Die bat ihn, wenn ein wichtiger Gegenftand die Aufmertfamteit bes Saufes und ber talentvollften Polititer befchaftigte, die außerorbentliche gulle feines Geiftes verlaffen; fie eroffnete neue Unfichten, wo fcon alles beleuchtet fchien, zeigte fich jeberzeit unvorbereitet am glangenbften, und vereinigt mit grundlicher, einbringenber Tiefe, Die Leichtigfeit ber hohen Benfalitat. Ind in

ber ermahnten Debatte bielt For eine Rebe, welche die allgemeine Bewunderung des Saufce erregte; benn nachdem die geschickteften Riedner ben Begenstand erfchopft ju haben fchienen, faßte er bie vorgetragenen Meinun= gen aus einigen großen. Gesichtspuncten aus fammen, und verwebte in feine Polemit Die Sauptruge eines Gemaldes von der Lage Europas mabrend bes lett verfloffenen Jahrgehends, wie es nur die meifterhafte Sand eines fo großen Staatsmannes zeichnen fonnte. Sch war nicht fo gludlich biefe Rede von For zu boren; benn er hielt fie erft nach Mitternacht, als ich bas Baus verlaffen hatte. mehrern Rednern, die vor ihm aufgetreten waren, geichneten fich auf Geiten ber Ministerialpartei Bilberforce und Baw: tesburn, auf Geiten der Opposition Ers, und Gren aus. Wilberforce eine fcmache, frankliche Stimme, welche die Wirtung feines fonft fraftigen Musbru-Er fpricht aber mit Leichtigkeit des ftort. frei und unvorbercitet. hawtesbury ift cin wegen feiner Grundlichfeit von allen Parteien hochgeachteter Redner. Mur menige werden ihm in ausgebreiteter Sachtenntniß gleich: Er arbeitet mit einem falten Ber: tonimen.

stande, der sich durch keine leidenschaftliche Ansicht blenden läßt, bringt in die verwickeltssten Geschäfte Licht und Ordnung, und eine große logische Klarheit ist der hervorstechende Zug seiner Reden. Doch hat die Phantasis auf seiner rednerischen Laufbahn noch teine Blume hervorgelockt, und er würde für einen trocknen Redner gelten, wenn nicht der Reichihum nüßlicher Kenntnisse aller Art, und die Leichtigkeit mit der er spricht, die Schönheit der Diction einigermaßen ersehsten.

Erstine hat als Redner einen bei weiten arbfern Ruf, als er verbient. Seine Dartei, beren Schoosfind er ift, hat ibn gehoben. Gein Agufferes ift ebel und ausbrucksvoll. Seine Stimme ift wohlflingend und fraftig. Diefe naturlichen Bortheile, verbunden mit einem ruhmlichen Bleife und einem aufftre: benden Chraeis, murden felbst gemeine Cas lente über Die Mittelmäßigfeit ber gewöhnliden Rednerclaffe erhoben haben. Dies ift aber auch bas höchfte Berdienft, mas man Erstine billigerweife jugefteben fann. Ohne eine Darteilichkeit, die gegen auffallende gehe ler blind ift, wird man ihn von einem schwers fälligen Debantismus, ber die Seffeln ber

Schulrhetorit trägt, und manchen guten Gebanken in einem Schwalle prezidfer Phrasen erstickt; von einer affectirten Declamation, die sich besonders in einem falschen Pathos verräth, und von einer zurückstoffenden Kälte nicht frei sprechen können, die aus dem Mangel einer gebildeten Phantasie entspringt. Er scheint als Redner mit Lord Belgrave, gegen den er in jener Debatte Partei ergriff, auf einer gleichen Linie zu siehen.

Grev ift ein berrlicher Rebner, voller Reuer und Leben. Zwar fehlt es ihm an Bierlichfeis und Unmuth, auch ift er nie barauf bebacht, Die Gemuther feiner Buborer burch eine gefällige Grazie einzunehmen, aber desto sicherer weiß er sie durch eine besondere Starte und Innigfeit des Mus-Durch eine Leidenfchaftlichkeit, bructes. bie aus einem hohen Interesse fur Begenftanb ju entspringen icheint, fam im Cturme ju erobern. Er spricht mit großer Leichtigfeit, führt die Baffen eis ner feinen Dialectif mit ausnehmender Befcidlichteit, und ift einer von den vortrefflie den Rebnern, die fich durch die Macht groz fer Ideen auf einem boben Standpuncte ers halten, wo fie ber politifchen Belt eine viel umfaffenbe Unficht abgewinnen.

In der Angahl und Große feiner Staatsmanner hat England von jeher alle neuern Staaten von Europa übertroffen und behaupe tet auch noch jest biefen unbefirittenen Bor-Ronnte man ben Lefer in eine Gallerie einfahren, wo er die getreuen Portraits ber mertwurdigften Darlamentsalieder aufgeftellt fande; fo murbe ihm bies bie anfchaulichfte Borftellung von bem politifchen Geife ber Ration geben. Die political Characters eines Ungenannten, Die fcon ju funf Banben angewachsen find; fcheinen gwar biefen 3med zu beabsichtigen; ihr Berfaffer bab aber bochiens bas Berbienft jener Delmaler, Die auf den Berfauf ju Jahrmarftegeiten bio Portraits der berühmteften Stantsperfenen um ein billiges verfertigen. bies eine jener geiftlofen Compilationen, mit benen jest England, aus Urfachen, die ich in einem Abschnitte bes folgenden Theiles über ben Buftand ber Englischen Literatur angegeben bube, mehr ale female aberfdwemmt wird. Heberhaupt läßt fich aber wohl von feinem Englander eine unparteils fde Charafteriftit ber gwgen Stanteminner feines Baterlandes erwarten : - und bei einem Auslander, ber ein foldes Bert unternehmen wollte, wurde, außer einem vieljahrigen Aufenthalte im Lande, bet aber felbft ber Parteilofigfeit gefährlich werben burfte, eine genaue Befanntichaft mit ber geheimen Gefchichte bes Englischen Cabinets er. fordert, in die nur die Saupter der Parteien und oftmals nur wenige von biefen volltommen eingeweiht find. Mander große Mann, ben feine Zeitgenoffen ju vertennen icheinen, mag fich baher im Stillen mit bem Bebanten troften, daß ihn die Machwelt, wenn der Schleier gerreift, ber viele feiner Sandlungen bedeckt, unbefangener beurtheilen werbe. Die folgenden Bemerkungen über einige ber berühmteften Mitglieber bes gegenwärtigen Saufes ber Englischen Gemeinen beschranten fich theils auf allgemein befannte, theils auf folche Thatfachen, die mir von einigen febr achtungswurdigen Derfonen mitgetheilt morben finb.

Pitts Nachfolger, henry Abdington, betrat in einer Periode bas Ministerium, wo es teine besondere Anstrengung erforderte, einen hohen Grad von Popularität ju gewinnen.

Cein Borganger hatte burch einige harte Daße regeln die Bunft des Bolfes verschergt, dem damals tein Preis ju hoch schien, den Frieden gu erkaufen. Abbington gab ber Nation ben Brieden, schaffte einige verhaßte Taren ab, ber wies gegen Jedermann eine mit Ditts faltem Stolze nicht wenig contrastirende Berablaffung und wurde dafür vom Bolte - einige Bochen lang - angebetet. Pitt ichien insgeheim ben neuen Minifter ju unterftugen. Gewiß ift es, daß die erften Schritte nur auf Unrathen und mit Borwiffen bes Erminifters gefchahen. Die Opposition, welche mit jedem Augenblicke bie Rucktehr ihres großen Gegners fürchtete, brud. te über einige auffallende Schwächen, die 26= bington blicken ließ, die Augen ju, und Lord Samfesbury ftand ihm als Schugengel jur Ceite, bedeutende Fehltritte ju verhaten. Ohne ungerecht ju fenn, tann man bem Minifter Addington nicht alle Berdienfte absprechen. 3n manchem andern großen Staate durfte ihm teiner bas erfte Amt im Cabinet ftreinig machen, ger in England find gang offenbar feine Rrafte nicht hinreichend, biefe Stelle mit Burde gu Als er jum erstenmale bas Bud: get eroffnete, gab er in ben Finamfenutniffen einige eben fo lächerliche als anftofige Bisgen, II.

bie das Tagsgefprach ber Kauffeute in ber City wurden; und in feinen letten Unterhandlungen mit Bonaparte hat er eine fo unverzeihliche Schwäche verrathen, daß es fcheint, ber Erminifter habe von biefer Zeit an feine Banbe von ihm abgezogen. herr Abbington ift fich feiner schwachen Seite fo volltommen bewußt, daß er durch Demuth und Befdeibenheit Die Angriffe feiner Gegner gu mildern und die geschickten Baupter ber Dpmit freundlicher Diene ins Dinifterium zu locken fucht. . Schon ift Tierney, ber fich im Sache ber Finangen ruhmlichft ausgezeichnet , ju ihm übergetreten , und bas Gerucht fagte, For, Cheridan und Gren murden biefem Beisptele folgen; worüber bie Anhanger Pitts, beren Anzahl fich taglich vergrößert, bie große Alarmglocke in Bewegung fetten.

Der Minister Abdington spricht mit vieler Leichtigkeit und der Strom seiner Rebe fließt in einer beträchtlichen Breite; doch hat, so viel ich weiß, noch Niemand seine Liefe gerühmt. Daß sich herr Abdington als Sprecher des Unsterhauses gegen die unbedingte Abschaffung des Stlavenhandels erklärte, und daß er im ersten Jahre seiner Ministerialgewalt eine der beträcht

lichften Pfründen für feinen noch unmandigen Sohn in Beschlag nahm, durfte von der Liber ralität seiner Denkart keine glanzende Vorstels lung erwecken,

Der Staatsmann For hat in feiner politie ichen Laufbahn die Richtung fo oft verandert. daß er das Bertrauen ber Mation bei meitem nicht mehr in dem vorzüglichen Grade geniefit. wie in feiner frubern rubmvollen Periode. Bei feinem Eintritte ins offentliche Leben ftellte er fic auf die Seite Des Ministers, bald barauf trat er jur Opposition über, fam mit diefer ins Ministerium, schloß sich, als dieses aufgelöst purde, von neuem an die Opposition an, vereinigte fich nachher mit dem Minifter Lord North. bem er turg zuvor die gefährlichsten Absichten und die nichtswürdigste politische Denfart vorgeworfen hatte, trat hierauf wiederum jur Ops position, und scheint jest geneigt abermals aus Kabne des Ministers zu schwoten. Geine Berbindung mit Lord Morth hat feinen Patriotise mus dem Bolte, und feine Oftindische Bill feis nen Chraeis den Großen verbachtig gemacht. Bei bem allen ift er bis jeht bas Saupt feiner Dartei geblieben , und bat durch feine großen Talente und feine bobe Genialität biefen Borg

rang ohne Mebenbuhler behauptet. Beibe Darteien ber Mhigs haben for ju ihrem Unfihrer ermablt: bod haben fich vor einigen Sahren mit Burte viele von benen, Die fich jum Opfteme der alten Bhige befennen, von ihm qes trennt. Dach feinen Zeugerungen gu urtheis len, ichien er fich in den letten Jahren mehr auf die Geite ber neuen, ale der alten Bhigs hinzuneigen : allein feit feiner Ruckkehr von Rranfreich will man-bemertt haben, daß er fich ben lettern mit vieler Freundlichkett nabere, und gegen die Ministerialpartei einen weit milbern Ton anstimme, als zuvor. For hat mehrere gefährliche Leidenschaften, aber fie haben nie feinem Charafter einen fleinlichen niedrigen Unftrich gegeben. Seine Seete ift weit über dem Eigennuß erhaben, und nie hat der gerinafte Berbacht ber Art feinen Ruhm befleckt. Sein überaus liebenswurdiger, offener, jovias lifcher Charafter hat ihm viel warme Freunde erworben , die in der Oprache des Enthufias: mus behaupten, baß Charles For der ausges Beichnetfte Menfch feines Zeitalters fen.

Sein Gegner William Ditt befist weniger Freunde-, aber vielleicht mehr eifrige Berehrer und Bewunderer. . Er ift fich in feinem politi-

fiben Leben unerfebutterlich gleich geblieben, und jene außerordentliche Festigkeit, jener unbezwinge liche Muth, jene raftlose Beharrlichkeit in der Ausführung feiner Entwurfe, die beim Ein: tritte in Die ministerielle Laufbahn feine erften Schritte bezeichneten, haben ihn teinen Mugenblick in der fturmifchen Periode feiner Amtsfihrung verlaffen. Das fuhne Gelbftvertrauen, womit der Jungling die furchtbare Cabale der Coalition an fprengen magte, Scheint fich im reifern Aiter des erfahrnen Mannes mit den Gefahren verdoppelt zu haben. Geine Begner nennen es Sarinadigfeit und Stoly: Fehler Die von jeher allen Mannern von großer That: fraft vorgeworfen murben. · Unläugbar hat Diet in feinem außern Betragen jenen talten Stolz blicken laffen, der jede freundschaftliche Annaherung, wie jede fchmeichlerifche Budrings fichkeit erschwert; auch ift es ein aus feinem gangen Leben hervorstechender Sauptzug feines Charafters, daß er felbft auf die Gefahr hart, unbiegfam und eigenfumig zu scheinen, alle erfaubten und unerlaubten Runftgriffe verfdmah: te . burch die ein Englischer Minifter die Bolts: liebe ju erlangen und ju ethalten hoffen barf. Darum ift anch wohl nie ein Minifier in Eng: fand aufrichtiger gehaft und inniger bewundert

worden als Billiam Ditt. Geine Reinde, wie feine Berehrer, tonnen die Barme ihrer Bei finnungen nicht lebhaft genug ausbrucken; jene: mochten ihm ein Schafott bereiten, diefe mole: len ihm bei feinem Leben Ehrenfaulen errichten. Es ift hier nicht ber Ort, die Grunde gegen: einander abzumagen , womit beibe Parteien ihr. Urtheil unterftuben. Indessen ist so viel gewiß, daß bei weitem ber gahlreichfte Theil ber-Ration Pitts große Berdienfte dantbar anera Das patriotische Lieb, mas ihnt zu Ehren gedichtet worben, \*) wird noch immer jahrlich an feinem Geburtsfeste in allen Theilen von England mit Enthuffasmus gefungen. Dan bat diefen Tag, gleichfam als ein Mationale feft, in allen großen Stadten von England, ja fetbit in Dublin gefeiert, und Ditt fcheint nach feiner Abdankung - was sich wohl felten ein Minister ruhmen tann - viel warmere eifris gere Freunde gewonnen ju haben, als er juvor befaß. Mehrere von benen, bie gegemwartig laut und offentlich die Amteverwaltung und Redlichfeit Des Erminiftere lobpreifen;

<sup>&</sup>quot;) If hush'd the loud whirlwind that ruffled the deep etc.

Namen auf bem Berzeichnisse ber Subscriben: ten zu seiner Bilbsaule erscheinen lassen und an seiner diffentlichen Geburtstagsseier Theil nehmen, begnügten sich vorher den Mann, dem sie jeht ungescheut huldigen, im Stillen zu bewundern. Denn der edle Patriot in England tennt teinen entehrenderen Berdacht; als den der Parteilichkeit aus Eigennuh, in welchen die Gegner des Ministers seine Anhänger zu sehen suchen bie Gegner des Ministers seine Anhänger zu sehen suchen, wo Pitt vom Schauplahe der Größe und Macht ins anspruchslose Privatleben zurücksgetreten war, ihm ihre freie dankbare Berehs zung zu bezeigen.

Pitts heftigste Gegner For, Sheridan und Grey haben ben außerorbeptlichen Talenten des Mannes wiederholt und dffentlich Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Grey erklätte im Parlamente, daß nach seinem Urtheile der Exminister im Umfange der Finanzkenntniß Jedem die Bage halte, \*) und Adam Smith, der

<sup>•)</sup> In the financial department he (Mr. Grey) was ready to allow, the extent of his (Mr. Pitts) knowledge to be equal to that of any man. 6. debates Mai 7, 1802.

größte Lehrer ber Stagtebfonomie, hat ihm in Diefer Binficht ben erften Rang jugeftanben. Die genialifche Leichtigkeit, mit welcher Ditt die verwickelten Staatsgeschafte des Innern verwaltete, feste felbst die geubteften Beichaftsmanner in Erstaunen. Gein Beift umfafte alle Zweige ber innern Staatsverwaltung in einem Detail, welches alle biejenigen mit ber lebhaftesten Bewunderung bes Ministers etfullte, die ihm in irgend einem einzelnen Theile folgen und bie eindringliche Grundlichteit feiner Renntniffe beurtheilen fonnten. herr Tanlor von Manchefter, befannt als der größte Renner bes Englischen Manufacturwefens, um meldes er fich die ausgezeichnetsten Berdienfte erworben hat, kam in wichtigen Angelegenheiten als Bevollmächtigter ber Manufacturiften jum Erminifter und erstaunte nicht wenig, als er ihn mit diesem Zweige der Mationalindustrie in einem Grade vertraut fand, den fich nur felten Dieje nigen erwerben, die baraus das Sauptgefchaft ihres Lebens machen. Ich weiß dies von etnem Freunde des herrn Taylor, gegen ben er fich mit Enthusiasmus über Die großen Rennt: niffe Pitte geaußert hat. Satte fich Pitt auf bie innere Staatsverwaltung allein beschränken

tonnen: fo murbe vielleicht bas Uebergwicht feiner ausnehmenden Berbienfte felbfif feine Reinde entwaffnet haben. Unaluctlich weife brach der Revolutionssturm aus, der Europa verwüftete und die friedlichen Plane des ginange ministers gerftorte. Seine Begner legen ihm in der letten Deriode feiner Amtoführung eine gangliche Planlosigfeit, eine grobe Unfuste ber außern Staatsverhalmiffe, und jene den fofehlerhaften, als lacherlichen militarifchen Operationen gur Laft, die ben Ruhm der Englischen Baffen auf dem festen Lande verduntelten. Of: fenbar ift der außere Unichein gegen Ditt. Sollte man aber nicht, ehe man fich gu einem übereilten Urtheile verleiten läßt, . begenten, daß Pitt im Cabinete nicht allmächtig war, daß feine Anficht von der politischen Lage Europas durch die Berichte der Englischen Gefandten beffimmt murbe, die nur ju oft von einkitigen Nationalvorurtheilen beherrscht werden, und daff er fich nach bem Betragen ber mit England verbundenen Dadhte bes feften Landes fügen welche die Operationen im Brogen mußte. leiteten, und bekanntlich in jene Jirrthumer verfielen, die dem Erminifter von feinen Beg:

nern, als Staatsverbrechen aufgeburdet mer-

Ditt fennt feine andere Leibenschaft als ben Chraeix, der ichon in einem Alter, wo fich bas Bemuth bes Menfchen nur ben garten innigen Empfindungen ju offnen pflegt, fein gange Leben erfüllte, alle Rrafte feines Beiftes enspannte, und die Gewalt jedes andern Triebes jurudbrangte. — Die bat ein Die nifter den Ruhm der unbestechbaren Redlichfeit mit größerer Strenge behauptet, als Ditt. Dies war feine unverwundbare Seite, an ber felbst die Scharfften und giftigsten Pfeile der Berlaumbung ihre Kraft verloren. Unaufhörlich mit ben Finangen bes Staates beschäftiget, bat er nie an die feinigen gebacht und die Sorge hieruber feinem Baushofmeifter überlaffen. Eine Rolge davon mar, daß er fich, obgleich er nie verschwenderisch gelebt, am Ende feiner langen Amtsverwaltung um drei Biertheile femes Bermbgens grmer und in ber Mothwendigfeit befand, fein hubiches Landgut ju veraußern. Er hat das Amt eines Oberauf: febere ber funf Safen übernommen, ches jahrlich gegen funftaufend Pfund Sterling einträgt, aber nicht als eine gehörige Begunng feiner Aufopferungen betrachtet werben tann,

Diejenigen; welche ben Erminifter naber tennen und ihn in einem kleinern traulichen Birtel zu benbachten Belegenheit hatten, fpref den von ihm mit Entzuden. Gie ruhmen feine Berglichteit, feine heitere Laune, feinen überftromenden Bis, und behaupten, bag ber größte Mann ihres Landes auch der liebensmurdiafte fen. Die feltenen Stunden feiner Dufe pfleate Ditt mit feinen wenigen vertrauten Freunden ju verleben, ober auf die genufreis de Lecture ber alten Schriftsteller zu verwen: Er befitt eine febr grundliche Rennt: nif ber alten Literatur, und fonnte fich mit vielen hochberuhmten Philologen meffen. Ginft war in einem fleinen Birtel gelehrter Dan: ner, den der Erminister bei fich versammelt hatte, vom Whartonichen Theofrit die Rede Man hatte bas Buch jur Sand genommen, und fprach über mehrere vorgeschlagene Berbefferungen und Conjecturen. Bei ber eis. nen, die wegen ihres Biges allgemeinen Beifall fant, befdjamte der Minifter die gelehrten herren burch die gegründete Bemertung, daß sie gegen die Regeln der Merrif verstoße.

Da man vergeblich eine lächerliche Seite an Ditt ju entbeden fuchte, fo hat man ihm einige gur Beluftigung des Publitums angebichtet. Rur wenige leben fo maßig wie er; bies hat ihn aber nicht von dem ausgesprengten Beruchte ichuten fonnen, daß er bisweilen bem Bachus ein ju großes Opfer brin--In einer ber altern nicht unwißigen Caricaturen, die dadurch entstanden ift Ditt vorgestellt, wie er mit Dundas. mankenden Schritts, in das Saus der Bemeinen tritt. Beide haben ihre Lorgneten jur Sand genommen und beaugeln ben Opre: cher; "lieber Freund fagt Pitt ju Dundas, wo ift benn ber Sprecher? Ich febe ibn nicht." "Eben wollte ich Sie fragen, antwortet diefer, wie es jugeht, daß ich ihrer zwei fehe?"

Unter allen feinen gablreichen Gegnern mar Sheridan bem Erminifter jebergeit der

gefährlichfte. Diefer vortreffitche Redner führt fo schneibende Waffen des Bibes und der Satyre, daß er auch bann, wenn ihn-bie Berechtigfeit ber Cache nicht unterftust, feis nem Gegner furchtbar bleibt. Ueber Cheris dans politische wie über seine dramatische Treue find die Meinungen getheilt. fen fcheint er bie Rolle des Staatsmannes mit größerer Bahrheiteliebe und Redlichfeit gu fpielen, als die des Schaufpielbirectors und Schaufpieldichters. Er ift in bigfer doppels ten Perfon fehr merkwurdig geworden, und ich habe bei ber Darftellung des gegenwarti. gen Buftandes der Englischen Odwubuhne im folgenden Theile diefes Wertes, Gelegenheit genommen, ihn in der lettern Rucfficht moglichft getreu ju charafterifiren. . Cheridan, der Staatsmann, hat fich ftets an For angefoloffen, und fchien eine geraume Beit den ercentrischen neuen Whigs zu schmeicheln; boch hat er in ben letten zwei Jahren den Con beträchtlich geandert, und feine meifterhafte Rebe im December 1802 tann als fein neues Blaubenebetenntniß betrachtet merben. ausgebreiteten vielfeitigen Kenntniffe, und feis ne glangenden Rednertalente, ftellen ihn mit

ben großen Staatsmannern feines Naterlandes in gleichen Rang; boch wird ihm schwerlich eine andere, als eine untergeordnete Rolle zu Theil werden, da es ihm an Wurde und Anfehn fehlt, um sich an die Spihe irgend einer Partei zu stellen.

## Behntes Rapitel.

## Inhalt.

Begriff bes Englanders von ber Gerechtige feit. Wortliche Gefegerflarung. Lord Loughborough. Wichtige Rolgen der mortlichen Ge= Rechtsstudium. feberflarung. Inns of Barristers. Sergeants. chers. Der Attorney. Der Special pleader. Der Counsel. Der Advocat Erstine. Die drei Sauptclassen ber Englischen Rechts= ftudenten. Die eleganten Civiliften. nachlaffigtes Studium bes Romifchen Rechts. Der Rangleihof und ber Gerichtshof ber Bils ligfeit. Borguge ber Englischen Gerichtever-Ihre Publicitat. Ginrichtung ber Rurge der Berfahrungeart. ber Englischen Gerichteverfaffung. Radicale und unaustilgbare Fehler berfelben. Dangel die gehoben werden fonnen.

Der unter einem Volke herrschende Rechtsbe: ariff dicht ben ficherften Daffftab feiner burger: lichen Kreiheit und ftimmt jederzeit mit feinem politifchen Charafter überein. In allen Staa: ten, wo die Rreiheit der Individuen forgfaltig bewacht murbe, galt bas firenge Rech't und bie wortliche Auslegung ber Befete. Mit ber Biffahr des Prators erlofch der Geift der Freibeit unter ben Romern; fie bahnte bem Des: potumus ber Großen den Beg in die Republit. Der Englander ift gewohnt, mit ber offentachen Gerechtigfeit einen erhabenen Begriff au perbinden. Sie ift ihm bas personificirte Befet felbft, beffen Musfpruche flar, schafthe und unerschutterlich erscheinen. menfoliche Willfichr foll an dem Buchftaben bes Gefebes funfteln; wie er unbedingte Unterwerfung ber Staatsburger fordert, fo foll es auch unbedingt beachtet und vollzogen werden. Bird bem Richter bies Befugniß eingeraumt, bie Grangen des Gefetes, nach dem Begriffe, ben er fich bavon entworfen, ju erweitern ober

su verengern: so ist von biefem Augenblicke an auch bas Allerheiligfte vor ungeweihten Sanben nicht mehr ficher. Groß und mannichfal tis find die Nachtheile, Die mit einer Buchftablichen Auslegung ber Gefehe unvermeiblich bleb ben; aber fie werden von den unschabbaren Butern ber Freiheit und ber offentlichen Ge rechtigfeit aufgewogen, die nur durch fie allein erbalten merben tonnen. So urtheilen bie Englander, und die Geschichte aller Gerichts. verfassungen fcheint ihr Urtheil zu bestätigen. Mit gerührter Bewunderung wird ein Frember in England bas unbegränzte Bertrauen des Bob tes auf die öffentliche Gerechtigteit mabrneb-In feinem andern Lande in der Belt wird ber Ausspruch bes Richters hoher geache tet: in feinem andern Lande werden Rlagen über Darteilichfeit und Ungerechtigfeit ber Ge richte feltener vernommen. Oo verschieben auch die politischen Parteien in England die Conflitution ihres Baterlandes beurtheilen. fo finden fie doch einstimmig benjenigen Theil vor: trefflich, welcher die fichere Grundlage der Go tichteverfassung enthält. Die gangliche Unabhängigkeit ber Richter von der Krone, die Freiheit der Jury, und die durch buchftabliche Gefebauslegung gehemmte Billfuhr bes Richters, 11.

werben von allen Englandern als bie ftartften Stugen ihrer großen Burgerrechte betrachtet.

Unter ber jegigen Regierung haben bie Schotten ben Beg in Die Englischen Berichte gefunden. Ihre Grundfage ftimmen mit ben patriotischen Gesimungen ber Englander wenig aberein; glucklicherweise hat bie Publicitat ihre Schritte bewacht, und die Jury jene alten Borrechte unerschutterlich behauptet. In ben neueften Beiten hat fich ber Schotte, Lord Loughgröße Abweichungen vom altern Rechtsfusteme erlaubt. Er ift ein fehr beredter Mann und befitt eine außerordentliche Gefet-Tenntniß. In feiner gangen politifchen Laufbahn zeigte er fich als einen bemuthigen Baffentrager ber Minister, und ale Cord Morth Staatsruder führte, hatte er warmern Bertheidiger als diefen Lord Lough: borough. Bei folden Grundfagen mar es gu erwarten, bag er ale Richter die engen Grangen der buchstäblichen Gesetzerklarung zu erweitern versuchen murde. Die Gelegenheit dazu gaben ihm die Unflagen, welche der Staats: fiscal (attorney general) gegen einige neue Whigs wegen Hochverrath anstellte. Die Englischen Gesetze über Majestatsverbrechen und

Bodverrath find außerft mangelhaft und unbe-Das Sauptgefet ftammt aus ben Beiten Edward bes Dritten . und erflart nur allein biejenigen für Sochverrather, die bent' Ronige nach bem Leben trachten, ober einen Rrieg gegen ihn anfpinnen. Dach der wortlis den Erflarung Diefes Gefetes fonnte feiner, ber bloß ben Plan ju einer Emporung, entwor fen hatte, die noch nicht wirflich in einen Burgerfrieg ausgebrochen war, bes Sochverrathe straffallig erachtet werden. Als vor einigen Idhren der Demofrat Thelwall diefes Berbredens angeflagt murbe, ftellte Lord Loughbos rough in feiner Unrede an die Jury ben Cas' auf: jede handlung, die bahin ziele, bas Obers haupt des Staates ju einer beliebigen Dafregel ju zwingen, muffe ber Absicht einen Krieg gegen den Ronig angufpinnen gleichgeachtet werden, und fei mithin unter bem zweiten vom Gefete bemertten Ralle begriffen. Diefer Berfuch, die vorgefdriebenen Grangen ber Gefengebung gur überichreiten, icheiterte- an ber patriotifcher Standhaftigfeit ber Jury, die unverruckt ber' wortlichen Auslegung folgte und - den Angellagten freifprach.

Die Festigkeit, mit weicher fich die Englisifien Gerichtshofe an den Buchftaben Des Ge

fenes halten, hat in England die Gefete felbft vervielfältiget, und die rechtstraftigen Urtheilsfpruche ju einer allgemein verbindenden Rorm erhoben. Es ift erstaunlich, ju welcher unges heuern Daffe die Parlamentsverordnungen icon jest angewachsen find, und wie fehr fle fich bei der jesigen Verfassung der Gefetgebung fortbauernd verinehren muffen. Beber neue, in den Gefegen nicht ausbrudlich begriffene Fall, über welchen in andern Staaten, wo eine ertenfive Auglegung fatt findet, tein Bedenten entfteben murde, erfordert in England eine befondere Berordnung. Bei allen gallen, die ihn Befebe duntel ober zweideutig bestimmt find,folgen die Englischen Richter mit großer Strenge bemienigen Sinne, ber fich am genauesten an die buchftabliche Bedeutung ber Borte an-Schließt; und ift icon ein Urtheilespruch vorsbergegangen: fo bient biefer als eine festbefte: bende Dorm. In ben Englischen Gerichtsho: fen bemertt man nicht jenen unaufhorlichen, Bechfel der Erflarungen und Gutachten, melder in ben Deutschen Ditaftereien mit ber Ebbe und Rluth alter und neuer Auctoritaten einzutreten pflegt. Aber das Studium des Englis fchen Rechts wird durch die ungeheure Menge von Entscheidungen zweifelhafter galle (precs-

dents), die eine befondere Rechtsquelle bilden, außerordentlich erschwert. Denn ihre erftaunliche Anzahl ungerechnet, find viele burch neue Befege theils aufgehoben, theils naher bekimmt worden; wodurch in Verbindung mit einer unglaublichen Menge veralteter und fich widersprechenber-Berordnungen, ein fürchterlis ches Chaos entstanden ift, beffen buntte Berworrenheit fich mit jebem Jahre vergrößert. Indessen fcheinen sich bie Englischen Rechtsges lehrten nicht fehr in biefes verwidelte Studium ju vertiefen, und vielleicht wird teine Biffene Schaft in England flacher betrieben als die Jurisprudenz. Go wird gewiß jeber Deutsche urtheilen, ber bie Rechtswiffenschaft ber Engs lander unparteilfd mit ber Deutschen vergleicht. Sich in mehrere, gang verschiedenartige Rethtei fofteme gu vertiefen, ben Beift berfeiben hiftos rifch und philosophisch ju erforschen, thre Quels len fritisch ju prufen, ihre Grangen ju bestime men und bei einem Rechtsgebaube, welches theils jufallig, theils absichtlich and ben heteror genften Materialien jufammen gefett und mit antifen romifden Zierrathen, gothifden Ochnors tein aus den Ritterzeiten und monchischen Im fchriften überlaten ift, jeben Theil gehörig in feinem Berhattniß ju ber fouberbaren Bufame

menfehung bes Gangen ju wurdigen, - biefe, und viele andere Schwierigfeiten ber Deutschen Jurispruden, hat fein Englischer Rechtsgelehrter ju betampfen. Diefer wird bei feinem viel beschränkteren Rechtsstudium jene drei großen Bulfemittel - Geschichte, alte Oprachen und Philosophie - Die dem Deutschen Rechtsgelehrten gang unentbehrlich bleiben, fchwerlich Man Scheint auch in Eng: fehr vermiffen. land das Bedürfniß, die Jurisprudeng wiffen: fchaftlich gur behandeln, taum ju ahnden. Dics zeigt ganz augenscheinlich der Zustand ber Enge Unftalten gur Be: lifchen juriftischen Literatur. forderung eines wissenschaftlichen Rechtsstudi: ums findet man nirgends in England. Auf ben Englischen Mademieen ist dazu gar feine Anleitung ; denn der Professor des burgerlichen Rechts laßt es bei einer außerst durftigen Uebersicht der Infritutionen bewenden. Junge Leute, Die fich den Rechten widmen, begeben fich ju einem jutififchen Geschäftsmanne, arbeiten unter feis per Aufficht und lefen nebenbei Blacktones Commentarien. Diefes ichabbare Bert ift noch immer das Sauptbuch, aus welchem Anfanger bie Elemente der Rechtstenntniffe schöpfen. Gemeiniglich bleibt aber auch Blacktone das singige Orakel, welches sie befragen, und bie

abrigen juriftifden Schriftfteller werben nur als eine auferorbentliche Beihalfe gebraucht. Ueberhaupt aber ift die Bibliothet eines Engs lifden Rechtsaelehrten nicht fehr bandereich. Unter ben praftifchen Schriftstellern behaupten bie Berte Des Lord Cote in Den Englischen Ges richtshofen bas größte Unfebn. Er fteht ohns gefähr bei ben Englandern in bemfelben Rans ge, ben bei ben Gadfifchen Juriften ber beilige Benedict Carpgov einnimmt. Ein methodig fches Studium der Gefetsquellen ift in England swas unerhörtes. Die Rechtstheorie ju erlernen bleibt dem Gelbststudium eines Jeden überlaffen; benn bei ben juriftischen Geschäftemana nern, wo junge Leute arbeiten, erhalten fie bloß Untericht im Geschäftsstyl. Diefer Unterricht befieht barin, daß man fie anfangs als Abschreiber ber furiftischen Aufführ braucht und nachher, wenn ihr Gedachtuiß einen binlanglis den Borrath von Formeln gefaßt bat, an ben Arbeiten felbft Theil nehmen lagt. Der furiftis fche Geschäftsstyl in England ift ein Muster von Barbarei, und übertrifft vielleicht noch ben Deutschen an unbeholfener Schwerfalligfeit. Im Geschaftsftpl eine Fertigfeit ju erlangen und fich die nothigen Cautelen bei Abfassung der Klagen und Contracte einzuprägen, bareuf, und mithin auf ben gendhillichen Schletze brian — läuft insgemein das Rechtsstudium ber Engländer hinaus. Doch giebt es zwei Classen von Rechtsgelehrten, die sich weniger um die Formularjurisprudenz bekümmern, und bei dem Rechtsstudium einen höhern Zweck vers folgen. Um die verschiedenen Classen der Engs lischen Rechtsgelehrten zu übersehen, ist es nothig, einen Blick auf die Inns of Court zu werfen.

3m Mittelalter vereinigte fich in London eine große Corporation von Rechtsgelehrten zur Unlegung einer hohen Schule ber Rechtemif= fenschaften, erwarb ansehnliche Grundfide und erhielt vom Ronige Die Beftatigung ihrer Statuten: Ihr wichtigftes Borrecht, welches noch fest fortbauert, besteht barin, baf fie ben Rechtscanbidaten, bie in ihrem Birtel gelebt, nach vorhergegangener Prufung, ihrer juriftifden Renntniffe, das Recht ber Abvocatur ertheilet. Aus jener gabireichen Corporation find mehrere Befellichaften entstanden, Die große abgefon: berte Dlate in London bewohnen und Inns of Court genannt merben. Die brei merfwur: biaften Inns of Court in London find: der Temple, Lincoln's Inn und Grays Inn.

Die Mitglieder biefer Gefellichaften bestehen. aus Stubenten ber Rechte, aus Barristers. Sergeants und Benchers. Barristers find biejenigen, benen bas Recht ber Abvotatur er: theilt worben ift; Sergeant heißt berjenige, welcher eine nach ben Statuten ber Befellichafs, ten verschieden bestimmte Zeit hindurch als Barrister in einem Inn of Court gelebt, und baburch einen hohern Rang erlangt hat; Benchers find die altern Borfteher der Ges fellschaft, die ihre Gemeinheiterechte auguben und bas gange Inftitut regieren. Ber als Student in eine von diefen Gefellichaften auf: genommen werden will, muß eine gemiffe Gumme beim Gintritte erlegen, und fich bem ftren: gen Befete unterwerfen, an bestimmten Ter: minen im Jahre mit ben Benchers - ju schmanfen. Alebann ift er berechtigt, eine Bohnung im Begirte ber Corporation gu bes gieben und lebt übrigens volltommen unabhans: gig. Ob er fich mit Gifer ber Jurisprubens. widme, ober bloß feinem Bergnugen lebe, barum befümmern sich die Benchers durchaus. nicht; aber ber Student, ber fich ihre Ungna: be jugieft, hat, wenn er nach ber Burbe eines Barristers frebt, eine fdiwere Prufung gu be: fürchten. und er verscherzt burch nichts ihre

bie Befchaffigung eines Special pleader vor und widmen fich diefem ausschließlich. Das Amt eines Counsel ift bas anziehendste von allen. Es ift frei von der verdrieflichen geschmacklofen Bes schäftigung des Attorney, und hat nichts mit ber muhvollen angftlichen Arbeit bes Special pleader gemein, ber bas ungeheuere Chave ber Gefete und Urifeilsfpruche burchmublen muß. Es eroffnet ein gelb, auf bem fich bie Talente bes Rebners und alle Zierben eines aes bilbeten Geiftes in vollem Glanze zeigen tonnen. Es ift anlockend burch bie Ehrenftellen, an benen es ben Beg bahnt; benn aus bem Englischen Berichtsstuben find fast alle große Manner hervorgegangen, die im Parlamente und im Rathe bes Ronigs einen erhabenen Rang behaupteten. Darum pflegen fich junge Leute von ausgezeichneten gahigteiten gern Dies fem Stande ju widmen, und mer fich in biefer Absicht in einen Iun of Court begiebt, wird bie Anleitung eines Barrister jur allgemeinen Rechtstenntnif benuben ; aber bamit ein eifris ges Ctubium ber Politif und Berebtsamfeit verbinden. Denn aus ben Beidaftigungen eis nes Counsel ift leicht begreiflich, daß es bei ihm weniger einer tief einbringenben Befets tennmiß als ber Runft bedarf, die ihm vorgekaten Thatfachen und Rechtsgrunde vortheils baft barguftellen. Es find aber in England bie Grangen des positiven Rechts, ber Politit, ber Moral, und der Rechtsphilosophie teinesmes ges mit Benauigfeit für ben gerichtlichen Redner abgesteckt; er tann mit großer Ungebunden-Beit auf Diefen verschiedenen Gebieten herumfdweifen und je buntfarbiger der Rrang feiner Rebe geflochten ift, besto schoner erscheint er ben Ber die viel bewunderten Reden des Erefine durchlieft, der gegenwärtig der berubmtefte Englische Counsel ift, wird fich bavon leicht überzeugen. Bas für ein sonderbares Gemifc von Rechtsgrunden, moralifchen und politischen Tiraben, enthalt nicht feine bochgeruhmte Rebe bei ber Eriminaluntersuchung gegen Paine! Bon allen burch ben Druck betanne ten Reden biefes großen Abvotaten, mußte ich nur eine ju nennen, die als Mufter einer rechts lichen Defension betrachtet werben tann; es ift die, welche er bei bem Trial des Buchhanblers Stochale hielt. Bei feiner Gelegenheit hat er fich, wie alle feine Freunde eingesteben, glanjender gezeigt. Diefe Rebe war frei von ben Ausschweifungen, Wieberhohlungen, überlade nen rhetorischen Biguren und andern gehlern, die man an Ersting ju bemerten gewohnt ift.

Ueberhaupt erscheint er als Redner vor Gericht. weit vortheilhafter, als er fich im Parlamente reiat: benn die Politif ift offenbar feine fchwach-Unter feinen Englischen Amteges noffen behauptet Erstine mit Recht einen ent= fchiedenen Borrang, wie Lord Lougborough un: England ift aber vielleicht ter ben Richtern. jest armer an großen gerichtlichen Rednern als pormals. ' Ich habe die berühmtesten Abvotaten in England und Irland gehört, und nach meiner vollsten Ueberzeugung befigt letteres gegenwärtig bei weitem vortrefflichere Redner als Der Abvotat Bonfonby in Dublin fann. bem Erstine an die Seite gestellt werben, aber Saurin und Eurran übertreffen ihn um vieles. Curran ift vielleicht ber größte Redner neuerer Eine Rede Diefes außerordentlichen Mannes, ben ich in meinen Radyrichten von Dublin ju fchildern verfuchen werde, hat mir querft bie Bunder ber Beredtfamfeit unter ben Alten anschaulich erflart.

Ber in England nach der Burde eines Boltsreprasentanten strede, kann sich nicht mit einer allgemeinen Kenntniß der Politik und Landesverfassung begnügen, sondern wird vor allem darauf bedacht senn mussen, das System der

vaterlanbifchen Rethte grundlich ju erlernen, welches in die meiften Berhandlungen ber gefete Sunge Manner, gebenden Bewalt eingreift. die Soffnung baben, einen Sis im Parlamente ju erlangen, pflegen fich baber gemeiniglich in den Inns of Court einige Jahre barauf vorzubereiten. Auch biefe Claffe von Studirenden legiebt fich in die juriftische Schule eines Barrister; doch befummert fie fich weniger um bie Praris', als um die Theorie des Rechts, und gemeiniglich ift ihr Aufenthalt in den Inns of Court von feiner langen Dauer. Biele junge Leute betrachten biefe Unftalten gar nicht aus einem wissenschaftlichen Gesichtsvuncte: find ihnen nichts mehr, ale Berfammlungeorter einer frohlichen Jugend, die bloß auf den Ges nuß des Beranugens benft. Das ungebundes ne Beifammenleben fo vieler jungen Danner hat für die Meisten etwas Anziehendes. Der unmittelbare Eintritt aus bem paterlichen haufe in die Belt Scheint vielen Eltern bebmtlich: fie laffen baber ihre Sohne, der völligen Emancipation, burch einen Inn of Court geben. Co entfieht unter ben Studenten in Diefen Unftalten jene gablreiche Sauptelaffe berer, die man fcherzweise die eles ganten Civilisten (the elegant civilians)

ttennt. Es ift fonberbar, baf biefelbe Benen: nung, die in Deutschland einen Debanten anbeutet, ber fich mit ben geschmacklofen Berdierungen des Civilrechts auspust, in London einen Stuber bezeichnet, an welchem auch nicht ein Staubchen Jurisprudens haftet. Man barf fich aber auch nicht unter ben Inns of Court finftere flofterliche Gebaude vorftels fie find vielmehr angenehm gelegen und bon fconen freundlichen Garten umgeben. Der Temple biibet fur fich eine fleine Stabt. too für alle Bedürfniffe geforgt ift; benn er ift von herrlichen Raufladen aller Art eingefchloffen, befist große Raffeehaufer und Dromenaden. und es fehlt ihm bloß ein Theater um alle ftabtifchen Borguge gu vereinigen. Die Garten bes Temple find außerft vortheilhaft geles Sie offnen fich auf die Themfe, und lange Terraffen und icone Baumalleen gieben fich am Ufer bes prachtigen Stromes hin. Sie werden an Sonntagen von der eleganten Belt ber City besucht. Den Garten von Lincolns Inn und Grays Inn fehlt die icone Aussicht auf die Themfe; fie befindent fich mitten in der Stadt, und find einfach, aber fehr gefchmackvoll angelegt. Die Gebaude, in benen bie Mitalieder der Inus of Court mobnen, fcblica

fen viele große und nett unterhaltene Sofe ein, die den Einwohnern der City jur Bim terpromenade dienen. Des Abends find die fe Sofe mit gefälligen Rymphen angefüllt, die hier zu vielen hunderten herumfchwarmen, und unter die eleganten Civiliften ihre Rehe auswerfen.

Einige Rechtsgelehrte in London führen ben Titel ber Ctvitiften ohne bas Drabicat ber Elegang. Shre Angahl ift gering. Es find Diesenigen, die in den wenigen Gerichtes hofen prafticiren. wo aufer den vaterlandie iden Rechten, noch einige Opuren bes romis fcen und canonischen Rechts geblieben find. Man barf fich aber nicht, einbilben, bag fich biefe Berren mit großem Elfer auf bas Stubium ber fremben Mechte legen. Das romis fche Recht insbefondere wird felbst von den Englischen Civiliften außerordentlich vernachlaffiget und von ben übrigen Claffen ber Rechtswelehrten faft gar nicht beachtet. Man trifft auch viele junge Leute, bie übrigens im Rufe gefchicfter Juriften fteben, und feine Ahnbung vom romischen Rechtsspfteme haben. leicht hat diese Bernachlässigung bes romb fcen Rechts auch batin ihren Grund, bag et dem Geifte ber Englischen Gefengebung in

ben wichtigften Pnneten wiberftreitet. Man befauptet allgemein, daß die Ochotten in der Renntniß der fremden Rechte weit erfahrner find, als die Englander; ein Umftand, der fie bei diefen nicht fehr empfiehlt. Richts ift ben Englandern verhafter, als bie willtuhrlich erweiterte Gefeberflarung, von weicher die Schotten bie Beifpiele aus bem romifchen Rechte entlehnen. Zwar bleibt ben Engbin bern, bei diefer Unfunde ber ramifchen Bet febbucher, ein großer Schut von Thatfuchen verborgen, welche die Erfahrungen des Rechtes gelehrten und bes Wefengebers erweitern, ete gangen und berichtigen tonnen; bag aber die romifche Rechtsmaffe jebergeit aus beit Enge lifden Gerichten fortgebrangt wurde, wird nur berienige beflagen, ber bie liebel nicht bie aus jener Buchfe ber Danbora über die Europaifde Belt gefommen find.

Die einfache Einrichtung der Englischen Gerichtshofe ist befannt, doch pflegt man ges wohnlich mit dem Kanzleihofe (court of chancery) einen uneichtigen Begriff zu verbinden, Wit der Kanzlei ist nännlich em so genannter Gerichtshof der Billigkeit (court of equity) verbunden. Darunter darf man sich aber kein Tribunal des Prators verfellen, wo, nach

Butbunten, bas ftrenge Recht mit einer mis dern Kormel ausgeglichen werde, benn auch bier ift die Billfubr des Richters beschrantt. Bei ber buchftablichen Auslegung ber Gefebe. ben entgegengefesten altern Urtheilefprachen. und ben fich wiberfprechenden Meinungen ber Englischen Rechtsgelehrten, werden manche Talle verwickelt und ihre Entscheidung zweifels Dier muß nach der Analogie gefprochen werben, und folde Streitfachen gehoren vor einen Berichtshof ber Billigfeit. 3m Rangleihofe weicht aber die Berfahrungsart von ber gewohnlichen Englischen beträchtlich ab, und nabert fich mehr unferer Deutschen. Es wird bier eine fdriftliche Rlage eingereicht, barauf bom Beflagten ber Erceptionsfat, und bas erfte Berfahren mit der Duplit beichloffen. Die Beugen werden nicht offentlich, fondern in der Abmefenheit der Parteien vernommen und jum Beugenverhore werden von biefen fcriftliche Fragftude übergeben. 'Mach det Eroffnung ber Bengenausfagen tritt ein neues fdriftliches Berfahren ein, und barauf erfolgt ein gefchriebenes Urtheil bes Richters, obne bag babei bas Gericht ber Gefdwornen ftatt findet. Dier wird auch als Beweismittel die Antragung bes Gides verftattet und bas Urtheil bisweilen auf ben Erfüllungseid gestellt. Diese großen Abweichungen von der in England üblichen Berfahrungsart, schreiben sich aus dem fernen Zeitalter her, in welchem dieses Gericht begründet wurde. Es war ursprünglich ein tonigliches Hofgericht, bei welchem die Berfahrungsart nach dem Muster der rosmischen entworfen wurde.

Die ausnehmenden Borgfige ber Englie fchen Berichtsverfaffnna befteben vorzuglich in ihrer Publicitat, in der Ginrichtung ber Jury und in ber ichleunigen Berfahrungbart. Die Publicitat ift in ber That außerordents lid). Der Butritt ju ben Getichten fteht febermann offen ; auch find die Gallerieen in ben Englischen Berichtshofen jederzeit mit neugie. rigen Bufchauern angefüllt. Ein Englischer Berichtshof hat in feinem Innern viel Aehnlisdes mit einer fleinen Capelle. Die Richter figen auf einem erhabenen Orte, vor ihnen tiefer unten die Werichtsfecretaire und Regiftras toren, diefen gegenüber fteben Bante, wie die gewöhnlichen Rirchenftuble, für die Sachs Bwifden beiden befindet fich gemeis niglich jur rechten Seite bes Richters eine awei Stufen erhöhte Stelle, auf welcher bie Beugen beim Berhore feben. .. Der Anges.

flagte fieht, von allen abgesondert, gewöhnlich in der Mitte ben Richtern gegenüber. jebem nur einigermaßen mertwurdigen Ratle. wird man Schnellichreiber auf ben Ballerieen wahrnehmen, die alle Zeugenausfagen, alle Meugerungen der Richter und Abvocaten mit der größten Genauigfeit aufzeichnen. Beitungen enthalten Auszuge aus ben bebeit tendften burgerlichen Streitigfeiten und Eris minatfällen. So ftehen die Richter, die 210. vocaten und die Jury unter ber frengen Aufficht bes Publitums und gewiß tragt diefes nicht wenig bagu bei, jenes außerordentliche Bertrauen gu verftarten', welches die Englin: der in ihrem Baterlande auf die Berwaltung ber offentlichen Gerechtigfeit fegen. Diese Publicitat der Gerichtsverhandlungen gewährt auch uoch ben unschätbaren Bortheil, bag bas Bolt auf das anschaulichfte von ben Gefeten und bem gerichtlichen Berfahren unterrichtet Dag in England die Beugenverhore offentlich angestellt werden, erhohet bie Burde bes Gerichts, und fichert ben Rechtsgang vor geheimen Cabalen. Reine Auctoritat fann hier bem ichmachen Bengen eine ben Drivatabsichten des Richters gefällige Ausfage ablocten, und felbft ber Unverschämte, ber fich

mußten, wird wegen feiner Dauer in Enge land als eine feit Menfchengebenten unerhorte Ausnahme betrachtet. Er wahrte in allem fieben Sabre und brei Monate; ein Beitraum, ber mit jener ungeheuern Dauer manchet Deutfchen Proceffe verglichen, febr maßig ift. 36 habe in England in Zeit von einigen Bochen Streitfachen entfchieben gefehen, Die in andern Landern mehr Sahre jur Beendigung erforbert haben murben, als ihre Dauet in Enge land Tage betrug. Bei biefer Rurge bes ges richtlichen Werfahrens, Die baburch erlangt wird, bag alles auf mundliche Bortrage bes fchrankt ift, und die Jury nach ber Beurtheis fung ber Beweismittel das Ractum fcmell enti fcheidet, wird man boch außerst felten jene Rlagen über Chicanen, Berbrehungen und Parteilichfeit boren, die bei bem langwieris gen Rechtsgange in andern Staaten fo allge mein find.

Es ist hier nicht der Ort; die Bortheile und Machthelie der Englischen Gerichtsverfassung in einer aussührlichen Prüfung abzuwägen; boch würde es sich leicht zeigen Affen, daß, so groß auch die lettern fenn mögen, der Ausschlag in der Bagschate doch immer auf Seiten der erstern bieibt. Zwar hat Colaubsun,

fo viel ich weiß, zuerst einige wichtige Fehler der Englischen Gerichtsversassung ausgedeckt; doch bleibt sein Bersuch höchst unvollkommen. Bielleicht beschenkt aber batd ein Englischer Partriot, der mit einer genauen Bersassungkennt nis einen philosophischen Geist verbindet, sein Baterland mit einem Werke, welches der Rüsge jener Mängel ausschließlich gewidmer ist. Bei der immer höchst unvollkommenen Kenntsniß, die ein Ausländer von der Gerichtsversstige eines fremden Landes erlangt, wird er leicht zu faischen Auslichten verleitet, welches der Bersasser der folgenden Gemerkungen wei der sich, noch seinen Lesern verbergen mag.

Einige Fehler der Englischen Gerichtsversfassung scheinen radical und manstilgbar zu sepn, und bloß eine palliative Heilmethode, zu vertragen; andere hingegen sind, dem Ansehn nach, leicht durch einige politische Maßresgeln zu heben. Unter die unaustilgbaren Fehler scheinen vorzüglich zwei zu gehören: die Unvollständigkeit und Unbestimmtheit vieler Gesehe und der Mangel an einigen zur Entsdechung und Verfolgung der Verbrecher nothe wendigen Anstalten. So lange als die stremge buchstäbliche Gesehertlärung nothwendig ist, wird in England die Unvollständigkeit und Uns

bestimmtheit ber Gefehe ftarter, als in anbern Landern acfahlt werden, und diefe felbit nicht burch die hochfte menschliche Beisheit der Gefengeber gehoben werben tonnen. Da nun aber jene genaue mortliche Erflarungeweife ein mefentliches Princip ber gangen Englischen Berfaffung ift, und als eine unentbehrliche Odupmehr der Freihelt betrachtet werden muß: fo ift auch nicht abzufeben, wie jenem Dangel vollftandig abgeholfen werden tonne. Das wirffamfte Palligtivmittel, mas bis jest bas gegen angewandt worben ift, find die Berichte: hofe ber Billigfeit. Allein die wohlthatige Wirtsamteit Diefer Anstalten ju fichern und ju scheint es wefentlich nothwendig, erweitern . daß bie Grangen ihrer Berichtsbarteit genquer als bisher bestimmt werben; benn, wie behauptet wird, find durch bie Chicane ber Advocaten Sachen vor diefes Forum gezogen worben, die, ihrer Maxur nach, nicht dabin geborten. Ueberdies mare zu munichen, daß, fatt ber unschicklichen bisherigen Berfahrungsart, bie einfachere Englische gewählt, die Jury in diefe eingeführt, Gerichte badurch ben Rechts gang abgefürgt, und bie bisher ben armern Claffen gu betrachtlichen Gerichtstoften geminbert murben.

Der Mangel on einigen jur Entbedung und Berfolgung der Berbrecher nothigen Inftalten, ift befonders von Colquhoun gerügt morden, beffen gange Schrift über die Londner Polizei als eine Sammlung von Thatfachen, die jenen radicalen Rebler der Englischen Gerichtsverfaffung aufdeden, betrachtet merben Bu jenen nothwendigen Anftalten, Die England wegen feiner Reicheverfaffung fur immer entbehren muß, gehören vorzüglich fols gende: Die nothige Ginführung ber Daffe für Reifende im Innern bes Landes, Der Gicher heitstarten für die Einwohner von London, und bas inquifitorifche Berfahren gegen Bers Es ift begreiflich, baf, fo lange es jedem verstattet ift, in allen Theilen bes Reides, ohne bag bie Ortsobrigfeit nach feinem 3mede gu fragen berechtiget ift, herumaus fowarmen, und fo lange blog der immer hochk umolitommene accufatorifche Priminalproces fatt findet, der Berbrecher felten andere als auf der That ertappet und noch feltener wir Strafe ben Berichten überliefert wirb. Allein Reifepaffe und Sicherheitstarten murben nicht nur unerträgliche Seffeln für ben Sandel fenn, fondern auch der gludlichen Freiheit der Englander große Gefahren brohen. Gie tonnen

daber, ohne Verletung ber Conftitution, nie in England eingeführt werben. Cben fo me= nia tanu an die Begrundung eines inquifitoris fchen Berfahrens gedacht werden, welches bie gante Englische Gerichteverfallung umftoffen und vernichten murbe. Bollftandig tonnen Diefe Mangel nicht gehoben werben: fie bleis ben alfo in fo fern ein radicales Uchel der Ber-Allein unbeschadet ber Rreiheit ber Englischen Staatsburger. fonnte der Aufenthalt der Berbrecher badurch erfdwert werden, bag man die Bausbefiger verpflichtete, ber nachften Gerichtsobrigfeit Mamen, Stand und Befchaftigung ihrer Miethelcute anzuzeigen. welches bisher fast gang außer Acht gelaffen worden ift. Um ben verbachtigen Derfonen beim Berumschweifen im Lande ftets auf der Opur ju bleiben , murbe es rathfam fenn, gu verordnen: daß alle Postmeister und die Befiber der dffentlichen Reisewagen burch befonbere bagu verpflichtete Packfnechte bas Gepack der Reifenden bei ber Abfahrt aus feiner Bob= nung abholen, und bei ber Unfunft in fein nachstes Absteigequartier bringen ließen und es feinen andern Berfonen verftattet murbe, bas Reisegepack herbeizuschaffen. Die herumziehenden Berbrocher murden aledenn, um unentbecft ju bleiben, entweber genothiget fenn, fich eigne Reitpferde und Equipagen zu halten, welches fie boch mir um fo gewiffer verrathen murbe, oder fie mußten in den Pofifutichen ohne alles Bepad reifen, welches ihr Untertommen in den Wirthshäufern fehr erfchweren murbe, ober fie murben genothiget fenn, ju Buß ju mandern, welches mit berfelben Beschwerde verbunden ist und außerdem ihr fchnele les Entfommen verhindern murbe. volltommenheiten bes accufatorifchen Erimis nalprocesses find zwar nie gang in England auszutilgen; es fcheint aber boch, als tonne die Eriminalgewalt, ohne die gefetliche Freiheit im geringften ju befchranten, baburch verfartt werben . bag in jeber Municipalitat von den Mitgliedern derfelben ein offentlicher Antlager gewählt und aus ihren Mitteln befoldet murde, welcher, in der hergebrachten form, die im Begirte der Municipalität verübten Berbrechen gerichtlich verfolgte. Es hat fich auch icon in London eine wurdige Gefellfchaft verbun: den, gemiffe Berbrecher, die bisher ungeftraft von ben abicheulichften Dichtewurdigfeiten Gewinn zogen, ben Sanden ber Gerechtigkeit zu überlice . fern. Go follte burd bas gange Reich eine Phalang gegen bas ungeheuere beer fühner Diffethas

Cotapne als Zeuge wegen Hochverrath gegen feinen Clienten Jackson aufgetreten, der ihm eine Summe von 300 Pfund schuldig war. Curran hatte den lettern Umstand ergriffen, die Glaubwürdigkeit des Zeugen verdächtig zu machen und fuhr mit seinen Fragen folgendermaßen fart: \*)

Frage. Sie bachten boch nicht etwa, bag man Ihnen diese Schuld bezahlen wurde, im Fall Sie Berrn Jackson als ein getreuer Unterthan überlebten?

Antwort. Auf die Beife, wie Sie fagen, habe ich nicht baran gedacht. Ich glaubte nicht, baß Herr Jackson in die Lage kommen wurde, in der er sich jeht befindet, oder daß ich jemals als Zeuge gegen ihn hier- her gebracht werden follte.

Frage. Sie find ein prakticirender Attorney in England?

Antwort. Ja.

Frage, Erwarten Sie denn teine Belohnung für die Bemuhung, die Sie übernehmen wollten?

The trial of the rev. William Jackson for high freason, by William Sampson Esqr. Dublin 1795. p. 48.

Antwort. Jaich erwartete, bag man mich wie fur jede andere Bemuhung bezahlen murbe.

Frage. Sie verließen alfo ihr Gefchaft in England, um gegen ihren Freund und Elienten als Spion zu handeln und das fur die gewöhnsliche Belohnung eines gemeinen Gefchaftes?

Antwort. Ja.

Bei einer anbern Eriminalunterfuchung tommen unter ben Rreuz und Queerfragen, welche Eurran einem Capitain Armftrong, ber als Zeuge auftrat, vorlegte, folgende vor: \*)

Frage. Ich frage Sie auf Ihren Eib, sb Sie als junger Menfch an das Dafenn Gotites und an eine funftige Strafe und Belohenung glaubten?

Antwort. Ja.

Frage. Auf Ihren Eib, haben Sie bas jebergeit befannt?

Untwort. Ich glaube es fets gethan ju haben.

Frage. Ich munichte eine vollfommen ne und genaue Untwort von Ihnen ju erhab ten. Befannten Sie jederzeit Ihren Glau-

Trial of John and Henry Sheares. Dublin 1798. p. 26.

ben an das Dafenn Gottes und an einen Zwiftand tunftiger Strafe und Befohnung?

Untwort. 3ch fage ja.

Frage. Rach Ihrer Erziehung follten Sie die moralifche Berbindlichteit eines Sides fennen; vermuthlich haben Sie, mein herr, oft darüber nachgedacht?

Untwort. Ich Sabe feets mit großer Uchtung baran gebacht.

Frage. Bei ber Kraft Ihres Cibes, haben Sie jemals andere Gesimmungen aber bie moralische Berbinduckteit eines Sides geraußert?

Antwort. So viel ich mich erinnere, habe ich es nie gethan.

Frage. Bollen Sie auf Ihren Eib fagen, daß Sie niemals außerten : ein Eid burfe nur fo lange binden, ale er begnem fei?

Antwort. Auf meinen Gib, das ha-

frage. Haben Sie jemals die morasis sche Berbindlichkeit eines Eides verspotzer? ... And worte. Rein.

Sollte man nicht glauben, baß hier ber Abworat die Stelle eines Beichwaters übernonimen habe? Wenn fich der größte Abvocat geiche Unschilchkeiten erlaubte, die freilich in England und Irland durch fein Gefet verpont find: fo wird man leicht vermuthen, daß der gemeine Trof der Sachwalter fich noch weit weniger um die Granzen einer gerichtlichen Vernehmung befümmere.

Es ift unlaugbar gewiß, daß es, bei ber jebigen gerichtlichen Berfaffung in England, felbft ber größten Bewalt eines ungerechten Minifters nicht gelingen wurde, ein willfuhre liches bem Angeflagten nachtheiliges Urtheff von den Michtern und der Jury ju erpreffen. Allein es fcheint, bag burch einen ungerechten ministeriellen Einfluß ber Odulbige ber ver-Dienten Strafe entzogen werben tonne. DReifte bangt im Englischen Eriminalprozeffe vom Antidger und ben Zeugen ab. Die Jury überfcreitet nie die Grangen der Antlage. Wenn baber ber Staatsfiscal ben Berbrecher nicht ftreng faßt, fo ift es febr mahricheinlich, baß er ben Sanden ber Berechtigfeit entfchlupfen merbe.

Ber vom Staatssiecal im Namen der Regierung belangt wird, die Ungerechtigkeit der Anklage vollkommen beweist und frei gessprochen wied, hat doch keinen Erfas für alle ihm verurfachten Beschwerden zu hoffen. Dies scheint ein sehr unbilliges Gefeb zu senn.

Barren Saftings hat bavon in neuern Zeiten ein mertwurdiges Beifpiel gegeben. Die gegen ihn angestellte Eriminaluntersuchung ift gegenwärtig nur eine Stimme in England. Auf bem feften Lande bat man bas unfinnige Berucht verbreitet, daß bas Englische Obers haus von Saftings bestochen worden fci. England murbe felbft der leidenschaftlichfte neue Mbia eine folche Meußerung fur den tollften Einfall ertiaren. Die Unfchuld bes Dannes ift trob bem Gefchrei berer, die fich ber lebers gilung bei ihren anfänglichen Declamationen fchamten, und fie moglichft ju beschonigen fuche ten, allgemein anerfannt und burch Loagans Schrift, welche das Trial bes Buchhandlers Stockhale veranlaßte, in bas hellfte Licht ge-In dem Bohnzimmer bes fellt morben. Marquis von Landsbown, eines Mannes, ber an der Spite ber Opposition im Oberham fe ftebt und wegen feines großen Beiftes, feis ner ausnehmenden politischen Renntniffe unb patriotischen Tugenden die Berehrung aller Darteien genießt, fant ich Saftings icone Bufte von Alabafter mit der Aufschrift: ingrata patria. Ein schöneres und fin vollwichtigeres Beugniß tonnte es taum fur Saftings Unidhuld geben.

Debn auffallende Sehler geigen fich beim Englischen Eriminalprozesse in dem, was die Abmagung und Beurtheilung der Beweismit Einerfeits ift biefe fo unvolltom tel betrifft. men, baf ber erflarte Berbrecher oft aus Mangel an Beweis ber Strafe entgeht; anderer Seits find barüber fo unbestimmte ichmanten de Grundfabe angenommen, daß ber Richter tu einer übereilten Berdammung bes Unschule digen verleitet werben fann. Das Befennte niß bes Angeklagten wird nur in außerft unbebentenden Criminalfallen für hinreichend jur Strafe erachtet. Gemeiniglich machen es die Richter bem Angeflagten felbft gur Oflicht. nicht für schuldig anzuerkennen und auf Dabei ereignet fich Beweiß ju bringen. aber auch nicht felten ber Sall, bag nach bem icon abgelegten und auf Borftellung bes Rich ters juruckgenommenen Befenntniffe bes Amgeflagten, ber binreichende Beweis gegen ibn fehlt, und ein Berbrecher, ber ichon die That eingestanden hat, von aller Strafe frei gefproden werden muß. Go gelinde und fcwach bei folden Belegenheiten bas gerichtliche Berfah. ren ericheint, fo auffallend hart und unbillig find manche feiner andern Geiten. man es für möglich haiten, daß in einem

Staate wie England, wo bie Gerechtigfeit fich fo glaugend barftellt, Todesurtheile über Angetlagte ausgesprochen werben tonnen, bei benen die Gewißheit des corporis delicti fehlt? Die Englischen Gerichte laffen eine Beweisart gelten, die man die Evidens aus ben Ums ftanden (circumstantial evidence) nennt, welche auf feinen flaren Beweifen, fondern bloß auf ftarten Bermuthungen ber gefehwis brigen That gegrundet ift. Go murbe mab. rend meines Aufenthalts in London bas Tobesurtheil über einen Mann gefprochen, ber Der Mann war feine Frau erfäuft hatte. der That fehr verbachtig; er hatte mit feiner Frau in großer Uneinigkeit gelebt; es war erwiefen, baß er fie ju ermorben gebrohet und, wenn ich nicht irre, daß eres schon einmal verfucht hatte: auch hatte er, als man ben entfeelten Rorper im Baffer gefunden, Unruhe verrathen. Aber bei bem allen fehlte bie Gewißheit bes corporis delicti : 'es fehlte bas Beftåndnig bes Berbrechers; es fehlten Beugen und an bem Leichnam fomte man nicht mahr nehmen, ob die Frau erfäuft worden war, ober felbst ihren Zod im Baffer gefucht batte. Michts besto weniger hielt fich die Jury aus jenen Umftanben für berechtiget, ben Ber-

bricher für Touthig Mi ertiften: Der Rall: machte großes Auffichn. Am Lage vor ber-Sinrichtung befaunte der Berbrecher die That und jebermann freute fich ber erlangten Gewiß. : hatte benn man ichion mit dem Ausspruche ber: Jury nicht gufrieden. Bei diefer Gelegenheit wurde ein akerer Zall erzählt, wo ein ahnlicher Ausspruch einen Unschuldigen verdanimt hatte. Der Angeliagte mar mit fcis ner Richte auf bem Felbe fpatieren gegangen : dies batten mehrere Beugen gefehen. dere Zeugen hatten gehort, bag die Michte in einem Maglichen Tong ausrief: "lieber Ons tel, tobten Gie mich nicht" und daß in dems . felben Augenbicke ein Schuß fiel. Die Richte mar verschwunden, ber Onfel murde nach der Evidenz ber Umftanbe von der Jury für fculbig erflart, und - hingerichtet. Gin Jahr nachher tam bie Dichte nach England jurud. ' Gie war mit ihrem Ontel auf dem Kelde fpatieren gegangen, hatte ihn flehentlich um feine Ginwilligung ju einer Berbinbung mit einem jungen Manne gebeten und fein Berg mit ben Borten "er folle fie nicht burch feine Berweigerung todten" ju ruhren gefucht. bemfelben Augenblicke hatte ein Sager in ber Dabe feine Jagoffinte losgefchoffen und ben'

nämlichen Abend war das Mädchen mit ihrem Liebhaber davon gegangen.

Die Englischen Criminalgesetze schreiben fich größtentheils aus einem Zeitalter ber, wo man noch teinen gehörigen Dagffab ber Berbrechen und Strafen fannte. Die Robeit und Barbarei mander Berardnungen, bas große Diffnethaltniß zwischen ben Strafen und die fehlerhafte Unbestimmtheit der meis ften , haben doch noch nicht die hachft nothige Reform diefes Theils der Englischen Gefengebung bewirten tonnen. Alles Bortreffliche reift nur langfam. Die Gefchichte ber Englischen Freiheit bestätiget es, und fo durfen patriotische Englander hoffen, daß ein wohls thatiger Genius tommender Zeiten biefe Flecten ihrer Gerichtsverfaffung tilgen werbe.

## Eilftes Rapitel.

## Inhalt.

Religiosität der Englander. Ihre Quelle. Berhaltniß ber Englischen Geiftlichkeit an ihrer Gemeine. Gottesbienft in ber anglita= nischen Rirche. Charafter ber hoben und niedern bischöflichen Geiftlichkeit. Sountaas= Presboterianer. Charafter feier. Geiftlichen. Gottesdienft in den Presbyteris ichen Rirchen. Die Methodiften. Charafter und Plan ihres Stifters. Ihre firchliche Berfaffung. Charafter ihrer Beiftlichkeit. Nachtheile ihres Sectengeistes fur den Staat. Ihr Urfprung. Berfaffung Die Quafer. und Geift ber Quatergemeine. 3hr Gotteb: Der populaire anabaptistische Pres diger.

Unter allen Erfcheinungen, bie ben Fremben in England überrafchen, bleibt die Religiofis tat bes Bolfes, wegen ihrer unerschutterlichen Dauer und ber Grofe ihrer Birfungen, bei weitem die außerordentlichfte. Bahrend in andern Landern ber religible Indifferentismus bald ungefcheut, bald verlaret in einer chrmatbigen Geftalt auftritt, icheint in England ein rechtglaubiger Fanatismus immer mehr Raum ju gewinnen, und indef daß unter andern Mationen philosophische Titanen ben Simmel fturmen, fullen fich bie Englischen Tollhaufer mit jenen Ungludlichen, die in frommer Berguding ober im Gifer über ein driftliches Dogma ihre Betnunft gerrutteten. Im groß: ten Theile bes abrigen Europa ift das Chris ftenthum in augenscheinlichem Berfall; in England wachft es auf bem Boden ber firchliden Freiheit immer blubenber empor, umfaßt alle Glieder des Staates, und durchdringt mit feinem Beifte bas offentliche und hausliche

Leben der Burger. Imar etscheint es in dies sem Lande in hundert abwechselnden Gestalten, der Sectengeist ist hier, wo sich die Riuft zwischen den kirchlichen Parteien immer mehr erweitert, kuhner und machtiger als irgendwo; aber inter den Secten selbst herrsicht noch eine Berbrüderung, eine Anhänglichkeit, eine Trene, von der man in der neuen Zeit, die herrenhuther in Sachsen ausgenommen, wohl taum ein ahnliches Bethpiel sindzt.

Sift es nicht munderbar, baß in England, je beber Reichthum und gurus fleigen , die in andern Beltgegenden bas bemuthige Chriftenthum verbrangten, bas Reich ber Griftlichen Riche fich nur um fo ftarter befestiget? In london allein find vielleicht in ben letten funfgig Jahren mehr neue Kirchen und Capellen entfanden, als in ben zwei vorhergehenden Dabei Jahrhunderten zusammengenommen. fieht feine ber alteren Rirden verlaffen. Das Bolt brangt fich an allen geweihten Orten eif. rig jum Gottesdienfte, und biefes den Frembm überrafchende Schaufpiel erblickt er nicht allein in der Sauptstadt, fondern in allen großen und fleinen Stadten, in den naben, wie in den entfernten Gegenden des Reichs. Diefer religible Eifer befchrantt fich auch nicht

auf jene Bolfstinffe allein, bie fren Blick jum Simmel richtet, nachbem ihr auf ber Erde wenig ju hoffen übrig geblieben; ber Reis de und ber Urme, ber Bornehme und ber Beringe, ber Gelehrte und der Ungebilbete, Alle foliegen fich mit gleicher Religioftat an die Rirche an. Ift aber hierbei nicht mehr Schein als Bahrheit? Diese Frage tonns te nur berfenige aufwerfen, bem ber Charats ter und bas Leben ber Englifden Dation gang unbefannt geblieben. Bogu bedurfte es in England bes Unicheins ber Religiofitat? Das . Gebiet bes Glaubens ift in biefem Lande ein Belligthum der fittlichen Freiheit, welches teinet ju ftoren, tein firchlicher Opion ju erforfchen magt. Im gemeinen leben find Unfandigfeit und Redlichfeit, welche die burgerliche Ehre begrunden, die einzigen Eigenschaften, bie fich Englander von einander ju fordern für berechtigt halten. 3ch habe nie bas ftolze Bort Tolerang in England aussprechen horen, wohl aber ftets die Freiheit bewundern muffen, mit der fich fo viele religiofe Secten ausbrei. gen und befestigen, die ganz offenbar bie herrschende Rirche bebroben. Diefe Libes ralitat ber Dentart, bei ber fo warmen Unbanglichteit an firchliche Dogmen.

fireitig einer der ehrwürdigfich Buge im Eng. Lichen Mationaldaratter.

Dan wurde fich fehr irren, wenn man die Quelle jener Religiofitat, die fich unter ben Englandern fortdauernd erhalt, aus ihrem jugendlichen Religioneunterrichte ableiten molis Diefer ift gewöhnlich fo geiftlos, baß er eher geeignet fcheint, ein fugendliches Bemuth von den Glaubenslehren abzumenden, als es für biefe aufzuschließen. Gelbft auf ber angefehnften Englischen Schule, auf bem gra-Ben Symnafium ju Gton, beichrantt er fic darauf, daß die Anaben angehalten werben, ben burren Ratechismus ber bischoflichen Rip che auswendig ju lernen, und die unglaublis de Gleichgultigfeit und Rate, mit ber ben Rindern insgemein die Meligionslehren vot getragen werden, burfte wohl nicht vermdgend fenn, religible Befühle in ihren jungen Gelen ju entjunden ...

Ueberhaupt tann nber eine Religiositet, bie so weit entfernt von bigoter Gleisnerei und so tief im Charafter begründet ist, nicht von außen angebildet worden senn, sondern muß sich frei im Innern entwickelt haben. Dir scheint das Jugendleben der Englander gant norghalich dem Zwecke zu entsprechen.

wie tonnte fich wohl anders jene Religiosität bes Boltes fortbauernd auf biefer Bobe er: halten haben ? Batte wohl in einem Lande, me fo viele religible Secten auf allen Sciten fic ungehindert ausbreiten, der firchliche Friede befteben tonnen, wenn bie Religion bloß auf eis nem alten Bertommen beruhte? Dur wer frei fein eignes Berg bem Glauben offnete, wird bie Blaubensfreiheit anderer chren. Dies, und ein flüchtiger Blid auf bas Berhaltniß bet Englischen Geiftlichteit ju ihrer Bemeine, erhebt die Bermuthung jur gewiffen Ucbergengung, baß die Religiafitat bes Wolfes fein jufallig ererbtes Dationalgut ift, fondern als ein individuelles Erzengnis feiner freien Charatterbilbung betrachtet werden muß.

Die Kirchen aller religibsen Secten in England, die Katholiken ausgenommen, zeichnen sich badurch aus, daß der Einfluß der Seistlichen auf die Semeine sich ganz allein auf das Lehramt beschrinkt. Das sittliche Tensoramt, welches den processantischen Seistlichen noch in manchen Landern zugestanden wird, hat die Englische Elerisei schon längst verloren. Die Methodisten haben zwar den Versuch gemacht, eine strengere Disciplin sinzusahren, er ist ihnen jedoch nur sehr uns

vollfommen gelungen. Ueberhaupt Reht bas Priefterthum bei weitem nicht auf ber hoben Chrenftufe in England, welche die besondere Anhanglichkeit des Boltes an feine tirchlichen Juftiftute erwarten lagt. Die Gemeine allein ift es. welche die außere Burde ber Religion in ihrem freien Bereine aufrecht halt. Der Gots tesdienft nahert fich, in feinem Meußern, bem der Reformirten in Deutschland. Die Rirchen find gant einfach ohne alle innere Bergierungen. Die Phantafie aufzuregen, und burch bie Ginne das Berg ju ruhren, wird als ein papistischer -Berthum angefeben. Dan ift Sberhaupt bierin. wie in vielem andern, noch fo fireng protestantifc in England, wie man es ju Luthers Bei-Eine Rirchenmufit, ein Oratorium por verfammelter Gemeine gur Zeit des Gotrespientes aufzufahren, wurde man, glaube ich, fehr unanftanbig finden. Das Gemuth foll in der Rirche nicht ergobt, fondern mbauet merben. Die grmen Rinder, welche vom Lirde. fuiele erzogen werden p fingen bisweifen jum Orgelfpiel einige Pfalmen vor der Predigt ab. In der Capelle bes Londner Findelhaufes erhals ten einige Madden und Rnaben im Gingen befondern Unterricht, bie fich jeden Conntag mit einigen Duetts horen laffen. Damit fich

II.

aber bie Eitelfeit ber Dabowen auf ihr weitig ches Talent nichts einbilden moge, bedecht man ihr Beficht bei folden Belegenheiten mit einer grunen Flortappe, und der Fremde wird fich wohl faum des Lacheins enthalten tonnen, wenn er jum erftenmale folde vermummte Sange rinnen por ber Gemeine auftreten fieht. Englische Liturgie ift nicht fehr geeignet, Die Reierlichkeit bes Bangen ju beleben. Die Beichte, Die Litanen, Die Gebote, Der Glanbd, mehrere Baterunfer, Dfalmen, und einige Rapitel aus dem alten und neuen Teffamente werden, ber Reihe nach, jum Theil vom Geiftlichen allein vorgelefen, jum Theil von ber Bemeine nachgesprochen und bas Bange mit der Predigt beschloffen.

Bei diefer Einsormigkeit sehlt es dem Englischen Gottesdienste weder an Warde nach an einer rührenden herzerhebenden Feierlichkeit. Es wird ohne Ausnahme eine lobenswerthe Ordnung beobachtet. Die Gemeine versammelt und trennt sich zu gleicher Zeit. Nie sieht man einzelne Personen in der Mitte des Gottesdienstes unter die Gemeine treten, oder sich aus der Kirche vor der Beendigung desselben entsfeinen. Nie wird man die ganz außerordentliche Stille durch ein lautes Geschwäs unterbrechen horen. Bei bem Unblick einer gunt Gottesbienfte versammelten Gemeine wird ber Trembe in England ben Ausbruck frommer Ans dacht fo allgemein, fo lebendig und ruhrend finben, als er ibn felten zuvor bei protestantischen Glaubensgenoffen wahrgenommen. Inbrunft beim Gebete! Welche Bingebung im Glauben! Belche außere Demuth vor bem Sochften! Gewiß find diefe ruhrenden Aenfes rungen ein Bert ber innern Gefinnung. Dies' wird jeder glauben, ber bavon Beuge gemefen, und für ein Ochaufpiel der Art Ginn hat. In Diefer hinficht ift ber Englische Gottesbienft fo erbaulich und herzerhebend, daß er feine Birfung auf die religiofe Stimmung des Gemuthes felten verfehlen wird. Auch icheint man in Eng. land einen hohern Werth auf das fromme Beis fpiel ber Gemeine als auf die Amteverrichtungen ber Geiftlichen ju legen.

Die Urtheile über die Englische Geistlichkeit sind sehr widersprechend. In der bischöflichen Rirche giebt es bekanntlich einen höhern und niedern Stand der Geistlichen. Die höhere Geistlichkeit hat sich bis jest noch immer in einnem gewissen Ansehn erhalten, weil es ihr zu keiner Zeit an Mannern von entschiedenem Versehrelt gesehlt hat. Zwar vergiebt der erste Mis

nister die Bisthamer und Pralaturen, wobei man öfter darauf bedacht ist, die Hofpartei zu verstärken, als das Verdienst zu belohnen, aber die Stimme der Nation läßt sich in England bei solichen Gelegenheiten so laut vernehmen, daß man denjenigen, dem der allgemeine Ruf eine geistliche Shrenstelle zuerkannt hat, selten mehr als einmal zu übergehen wagt. Dies ist das Ziel, welches die gelehrten Professoren in Orford und Cambridge vor Augen haben, und welches sie selten versehlen, so bald sie sich einen berühmten Namen und einen Gönner bei Dose erworben haben.

Die hohere Geistlichkelt sieht in dem Ruse der politischen Geschmeidigkeit und des geistlichen Starrsinnes. Es ist mehrmals im Parlamenste der Vorschlag geschehen, sene unter der Resgierung der Königin Elisabeth entworsenen neun und dreißig Glaubensartikel der bischöslichen Kirche zu reformiren, die höhere Geistlichkeit hat sich aber stets harmackig dagegen aufgestehnt. Der Winister hat aber auch nur allein bei solchen Gelegenheiten den Widerstand der Prälaten zu fürchten; nie werden sie ihm in den Weg treten, wenn er auf die Volfsrechte einen Angriss wagt. Sinige unter ihnen, wie zum Beispiel Bisches horsley, haben in thren

Predigten und Circularbriefen politische Marie men taut werben laffen. die nur ju beutlich daß es ihnen nicht am guten verrathen . Billen fefit, die gefährliche Freiheit mit ber Burgel auszurotten. Die niedere Beiftlichfeit hat das erhabene Mufter der hohern fteis von Augen, und wenn fie ihr gleich in wiffenschaft: licher Bildung und im anständigen Leben um Bieles nachsteht, fo fucht fie ihr boch in ber Liberalitat ber Denfart gleich ju tommen. Es ift befannt, daß mehrere Englische Pfarrams ter außerst elend botirt find, und bag es jum Beispiel in Bales einige giebt, beren jahrliche Einfunfte funf Pfund betragen, ohngefahr eben fo viel als die monatliche Unterhaltung eines Dferbes in England toftet. Gemeiniglich find es fehr verächtliche Menfchen, Die fich jur Unnahme folder geiftlichen Stellen verfteben. Der unwiffenbite Deutsche Dorfichulmeifter wurde ftolg auf fie herabsehen. Bei ben folgenden Be mertungen beschrante ich mich auf diejenige Claffe ber niedern Englischen Geiftlichteit, welcher ein anftandiger Unterhalt jugesichert ift.

Der ungeheuere Bucher, welcher in Engsland mit ber Besetzung ber Pfarramter getrieben wird, ift allgemein befannt und von vielen Reisenden gerügt worden. Nichts bestowens

ger wird ber Fremde noch immer Gelegenheit finden, über die außerordentliche Unverschämts beit zu erstaunen, mit ber er ungescheut vor ben Augen bes Dublitums ausgeübt wird. 36 geftehe, baß ich mich taum bavon überzeugen tonnte, ale ich jum erstenmale in ben Englis fchen Zeitungen bie Anzeige las, baß bie nach: fte Befehung einer eintraglichen Pfarrftelle in Berefortsbire, beren bamaliger Besiter alt und schwächlich war, von dem Auctionator Christie bffentlich bem Deistbietenben überlaffen werben follte. Dergleichen Antunbigungen find aber eben fo hanfig als biejenigen, worin ber trage Befiger einer firchlichen Pfrunde betannt macht, daß er einen geistlichen Amtsverwalter (Curate) fuche, ber fich anftandig aufführe u. f. w. Der gange Eon einer folden Anzeige verrath gang beutlich, daß ber murbis ge Pfarrer an feinen Stellvertreter bie maffigen Anforderungen macht, Die jeden nuchternen Bebienten jum Dienfte qualificiren, und bezeichs net ohngefahr ben Standpunct, aus welchem , Diefe Berren ein geiftliches Umt betrachten. 3ch will damit nicht behaupten, daß es nicht unter Diefer Claffe ber Englischen Beiftlichteit mehrere. verbiente Manner gebe, die eine würdigere Varstellung mit dem Begriffe eines Religions lehrers verbinden, aber es ift gang unläugbar,

baf ein fehr großer Theil aus jenem geiftlichen Pobel befteht, der in niedriger Denfart mit bem profanen wetteifert. In einem Rieldinge fchen Romane, ben Abenteuern Josephs Anbrems, wird man bie Schilderung eines robenunwiffenden Englischen Dorfgeiftlichen finden, bie ein getreues Portratt nach bem leben ift. In allen Theilen von England wird der Frembe unter biefem Stande abnliche Originale wahrnehmen. 3ch habe einen Englischen Bandgeiftlichen getannt, ber in ben meiften Charat -ternique das vollfommene Chendith des Joseph Andrews vielleicht nicht gang fo unwiffend, aber Die fühlte sich diefer gewiß eben fo roh war. . Seelenhirt gludlicher, fale wenn er fich mit feinen Pfartindern herumboren, an einer Schla gerei ber Dorfjungen fich erbauen und die Lands · junter ber Begend in einem Bechgelage nieber: · trinten tonnte. Dergleichen Robeiten find meter ben Englischen Landgeiftlichen nicht ungewohnlich.

Sehr haufig ift besonders die Rlage, daß diese Priefterclaffe seiten in dem Beingarten des herrn arbeitet; ohne den Saft der Trauben bis jum Uebermaße zu genießen. Die Engländer übersehen aber seibst auffallende Schwaschen der Geiftlichteit mit außerordentlicher Nach-

ficht. Die Meisten betrachten es als eine drifts liche Liebespflicht, über die Blogen, Die eingeiftlicher herr blicken lagt, einen Ochleier ju werfen. Dicfe Ochonung der Beiftlichkeit wird bismeilen bis jur Intolorang weit getrieben. Schriftsteller, Die fich über Die unverfembaren Gebrechen ber anglitanischen Clerifei mit einis ger Freimuthigfeit außern ; find ber Gefahr auf bas årgfte vertebert ju werben bloffgeftellt. Ber die Priefter geringfchatt, fagte Sinbnfon, ber achtet meiftens auch bie Religion nicht. Eben fo urtheilen bie meiften Englander. Indeffen tann man fich leicht porftellen, daß, bet ber ficufigen herabwurdigung bes geiftlichen Amtes burch die Robeit und Unwissenheit vieler Lands geistlichen bas Unfehn ber Clerifet nicht fehr ges winnt. Schon feit langer Zeit giebt fie einen unerschöpflichen Stoff ju Caricaturen, welche Die Seelenhirten von einer eben fo lacherlichen als verachtlichen Geite dem Bolfe barftellen, und nicht wenig baju beitragen, den ohnehin schwachen Glauben an die Sittlichkeit ihres Lebens ju erfchuttern. Bor allen andern fcheint aber besonders die Art, wie fie ihre Pflichten ausüben, gang baju geeignet, ihnen bie Achtung ber Mation ju entziehen. Die Laubeit und herzlofigteit, mit welcher insgemein Englische Prediger dem Gottesbienfte porfichen, bildet mit der innigen Andachtigfeit der Gemeine einen feltsamen Contraft.

Es ift befannt, daß bie Dredigten in ber bischöftichen Rirche abgelefen wetben; daß es vielen Geiftlichen an bem geringen Zalente fehlt, einen erträglichen Germon felbft zu verfertigen, daß fie, aus Unwiffenheit und jum Theil auch aus Bequemtichkeit, Die Sabrifate armer Theologen im Manuscripte auffaufen und als ihr eianes Machwert auf die Kamel bringen, ober, wie es noch ofter gefchieht, diefe Ausgabe gu erfparen, ju einer gebruckten Pofille ihre Buflucht nehmen. Wenn man aber auch biefen Migbrauch entschuldigen wollte, fo ift es boch gang unverzeihlich, baf fo viele Englische Beiftliche nicht einmal gehörig ju lefen wiffen. laft fich in ber That tourk eine unangenehmere Monotonie gebenten, als ben gewöhflichen Rangelton ber Englischen Drediger. Bon leis ner richtigen Declamation haben fie teine Ahn-Die meiften überzeugen bei jeder Deduna. die fle ablefen, ben Bubdrer auf bas volltommenfte, bag ibre Geele an ben ausgefprochenen Bedanten nicht ben geringften Theil: nahm. Borgüglich ift ihr Gebetton außerft

widerlich. Statt bes kiefen Tones, einer vom Bewußtfeyn bes Sochften burchbrungenen Geele. erheben fie beim Bebete Die Stimme, moburd im Musbrucke beffelben ein Biberfpruch entfteht, ber iebem aufmertfamen Beobachter veinlich mird. 3d habe bei meinem Aufenthalte in London und auf meiner Reife in das Innere von England jebergeit bes Sonntags die Rirden befucht. und die eben bemertten Fehler bei allen Englischen Geiftlichen auf der Rangel angetrof: fen. Jene Ralte, Schläfrigfeit und Berglofigfelt des Cones, Die beim Gebete eine bochft wibrige Wirfung hervorbringt, ift bei ben Religionsvorträgen ber Englischen Beiftichen weniger auffallend, wo fie mit dem froftigen gebanfenleeren Inhalte volltommen jufammenftimmt. Das Lieblingsthema ber Englischen Drediger ift die Anempfehlung ber Sonntagsfeier. 3ch habe in nicht weniger als funf Capellen in Lonbon über benfelbigen Gegenstand prebigen baren. Gleichwohl icheint es gang unnothig, bas Englifche Bolt jur Beiligung biefes Lages gu crimuntern, ba in feinem andern Lande in ber Belt die firchlichen Borfchriften, die fich hierauf beziehen, mit einer folchen Strenge und Rel'giofitat beobachtet werden, als in England.

Der Frembe, ber jum erftenmale Benge bet Conntagefeier in England ift, tonnte leicht auf die Bermuthung fallen, daß irgend eine außerordentliche Begebenheit auf die religible Stim: mung des Bottes einen tiefen Ginbrud gemacht und den Geift einer buffertigen Andacht alige mein aufgeregt habe; fo groß ift die Stille und Feierlichkeit eines folden Tages. Das geräufch volle London verliere bes Sonntags feinen Glang, und viele Gegenden erfcheinen ibe und ausgeforben. Rein Ton der Freude, feine Dufik läßt fic boren. Rein einziger Laben ift geoffs net. Alle Theater find verschloffen. Die ehr: baren Burgerfamilien verleben diefen Lag einfam auf ihren Zimmern, da alle gefellige Bergnugungen ihn entheiligen, und Tang, - Dufit und Spiel ftreng verpont find. Mertwarbig ist es, daß die Jugend noch eifriger den Gortesbienft zu befuchen fcheint, als bas Alter. Biele junge Mabchen aus dem Burgerftande gehen zweimal des Gonntags in die Rirche. Man fann fich leicht vorstellen, daß die jungen herren diefem frommen Beifpiele folgen. Des Abends find viele artig erleuchtete Capellen, wie jum Beifpiel die des Findelhaufes, bes Afplums und des Magdalenen Pospitals, fast ausschließ lich mit jungen Leuten angefüllt, die, das erfie

Sebot ausgenommen, gewiß recht fromm find. Die gang niebere Bolksclasse scheint ben, Sonntag hier, wie überall, als einen Freudentag ju genießen, und für biefe ift er gewiß fehr 3mar überlaßt fich bas gemeine mohlthátia. Wolf bes Abends jenen Ausschweifungen, in benen es feinen größten Genuß findet, allein im Bangen genommen, bezeichnet jebes firchlide Reft für die Ramilien der niedriaften Claffe eine periodische Biebertehr der Ordnung und Celbft ber Dobel bereitet jur Reinlichteit. Sonntagsfeier eine forgfaltige Toilette, und wenn der Fremde fruh vor Anfang des Gottesbienftes die Gegenden an der Themfe befuchet, wird er mit Lacheln die Revolutionen bemerten, die ein folder Tag in den schmuzigen Saushaltungen des armern Bolfes hervorbringt. -Der Abel und die reichern Burger begeben fich bes Sonntage auf ihre Landhaufer. find ju einer folden Zeit die Beerftragen um London weit lebhafter als in der Boche, und die speculativen Finanzminister haben diefen Umftand benutt, den Wegezoll an firchlichen Acken um bas boppelte ju erboben. Beil sich bie reichen Kamilien gemeiniglich bes Sonntags auf bem Lande befinden und die Dorffirchen befuchen: fo wird ber Fremde nicht felten vor den

ganz einfachen landlichen Capellen lange Reihen prächtiger Equipagen mahrnehmen, und ein Englisches Dorf erscheint alsbenn viel belebter und glanzender als manche Deutsche Residenz.

Da ich im Gebiete ber Theologie fremd bin, fo werbe ich mir nicht anmaßen, über bas theos logifche Spftem der bischoflichen Rirche ju ur: theilen. Indeffen scheint aus Allem, mas jes bem Laien davon fund wird, fo viel zu erhellen, daß fich ber Englische Clerus in Unfehung bes orthodoren Symbols gegenwartig in einer Art von Anarchie befinde, wodurch er ben vielen Secten, Die ihn bestreiten, manche gefahrliche Blogen giebt. Bei ber taglichen Bergroßerung und Ausbreitung feiner Begner, murde er für feine Erifteng beforgt fenn muffen, wenn ibn nicht ber Befit großer Rirchenguter und ber Schut ber Regierung, an die er fich getreulich anschließt, von diefer Beite ficher ftellte. viel ift indeffen gewiß, bag, fo febr auch bie verschiedenen religibsen Secten in ihren Dei nungen unter fich abweichen, alle boch barin übereinftimmen, daß fie die bischöfliche Rirche als einen verdorbenen Auswuchs des Protestans tismus betrachten, und bei affen Gelegenheiten

thre Berachtung gegen biefelbe nur zu deutlich

Unter allen von der herrschenden Kirche abstreichenden Religionsparteien in England zeichenen sich besonders drei aus, die durch ihren außerordentlichen Einfluß auf die Stimmung der Nation, durch ihren immer stärkern Answuchs, und ganz besonders dadurch merkwürdig sind, daß sich die einen in der Politik, die andern in der Dogmatik und die dritten in der Moral als Antagonisten der bischöstlichen Geistlichkeit darstellen. Ich meine die Presbyterianer, die Methodisten und die Quaker.

Pas theologische System der Presbyteria: ner weicht zwar auch in vielen wichtigen Puncten von den Glaubenslehren der bischössichen Kirche ab, alsein in diesen Abweichungen stimmen seibst viele Mitglieder der letztern mit ihnen überein. Was aber ihre Trennung von der herrschenden Kirche immer mehr erweitert und besesste, ist ihre politische Tendenz. Die Einsachheit der ersten Kirchenregierung zuräctguschheit der verlorne christiche Gleichheit wieder herzustellen, die ganzliche Unabhängigkeit der Religionslehrer vom Staate zu behaupten, ist der Pauptzweck ihrer Vereinigung, zu dem

fie fich lant betennen. Dan begreift leicht, baß biefer Zweck nicht andere erreicht werden tann. als durch eine Trennung der Kirche vom Staate und burch eine republicanische Umftimmung ber tirchlichen Gemeine. Darin liegt nun ber ichneibende Contraft der presbyterischen und anglitanischen Rirche. In jener wird Freiheit und Gleichheit, in Diefer driftlicher Behorfam Sene hat an allen Anffirebungen gepredigt. des Republicanismus Theil genommen, fie hat die Ratastrophe in der Regierung Rarle des erffen beschleuniget. Safob der zweite murbe durch fie feines Thrones entfest und Wilhelm von Oranien und bas Braunschweig : Luneburgifche Saus verdanten ihr die Englische Rrone; fie bat in neuern Beiten bie Umeritanifche Revolution unterftust und ihre Priefter haben of: fentlich der Frangofischen, von der fie fich ein & goldnes Zeitalter verfprachen, enthusiasiische Lobreden gehalten. Dagegen hat fich bie bi: fcofliche Geiftlichfeit immer enger mit ber Degierung verbunden, fie hat fich jederzeit mehr ju einer abfoluten Monarchie hingeneigt, hat republicanische Grundfate auf bas eifrigfte bestritten , und bei allen Gelegenheiten die Schritte bes Ministers gerechtfertiget. Daher verachten Die presbyterischen Geistlichen ihre

anglikanischen Amtsgenoffen als seibstischtige Aristotraten, und diese seben mit Stolz auf jene herab, die sie als indesonnene Redolutionairs betrachten. Unter beiden Parteien glebt es würdige Männet, die mit einem richtigern und lieberaleren Blicke das gange Berhätznis überschauen, aber es ist unlängbar, daß sich, im Ganzen genommen, jene Summung mit ziemlicher Allgemeinheit und Offenheit verrath.

Die presbyterische Beifilichteit fteht in bem Rufe wiffenschaftlicher Bildung und eines fehr anftanbigen Lebens. Der Bottesdienft ift in threr Kirche noch einfacher als in der angliffanifchen. Mur wenige presbyterische Prebiger lefen ihre Religionsvortrage ab, weshalb biefe an Innigfeit und Lebenbigfeit, die ber bifchoflichen Beiftlichkeit um vieles übertreffen. Es fcheint sonderbar, und läße fich wohl nur burch die politischen Begebenheiten ber letten Jehre gerklaren , daß diefe Secte feit fregem viele In: - hanger verloren bat, die fich an eine Paetei angeschlossen haben, beren religible und politifche Denfart das volltommenfte Biderfpiel ber Presbyterischen ift. Dies ift bie Serte ber Methodiften, die jest vor allen andern in England hervarragt, mit febem Tage bie Gremen

ihres Gebietes erweitert, und wenn fie noch ein halbes Jahrhundert langer mit diefer außerors bentlichen Schnelligkeit fortwachfen follte, eine Revolution in diefem Lande herbeiführen tonnste, von der fich die Philosophie des gegenwartigen Zeitalters nichts traumen laft.

Man fann ben Gelft biefer Secte icon aus bem Lagebuche ihres Stifters Weslev tennen lernen. \*) Diefer Menfch mar gang bagu geeignet, eine firchliche Revolution unter bem Dobel ju begrunden; benn ein folches Gemifch von geiftlichem Dantel und driftlicher Demuth. von arobem Selbftbetruge und feiner Berftels lung, von Grarrfinn und Gefchmelbigfeit, von Phimpheit und Zeinheit wurde erfordert, um im achtzehnten Jahrhunderte das niedrige Boft in England ju einer Gemeine ju vereinigen, die dem Ratholicismus in feiner entarteten Be-Kalt naber verwandt ift, als vielleicht ihr Stife ter felbft geahndet hat. Besley hafte und verachtete bie bifcofliche Geiftlichfeit, aber aus politischen Grunden trennte er fich nicht von

H.

<sup>\*)</sup> An extract of the reverend Mr. Iohn Wesley's journal from November 1, 1759 to September 3, 1741 London 1744, 14,

der herrschenden Kirche, sondern begungte sich, sie auf ihrem eignen Gebiete zu untergraben. Es haben auch die Methodisten schon einen beträchtlichen Raum auf dem Boden der anglitanischen Kirche gewonnen und täglich sieht man bischössische Geistliche zu dieser Secte übergehen. Diese wunderbare Erscheinung läst sich nur aus dem methodistischen Fanatismus erklären, der schwache Köpse leicht berüsten kann.

Bas auch immer ber Zwed Besley's ges. wesen seyn mag, fo ift doch dies außer Zweifet, daß er ihn durch Begrundung eines ftrengert theologischen Spftems zu erreichen firebte, weshalb die Methodisten als die dogmatischen Antagonisten ber anglifanischen Rische betrachtet werden fonnen. Sie bringen weit farter als iene auf wortliche Bibelerklarung und auf ben Gebrauch ber Gnabenmittel. welche die Ans. tunft bes Beiftes befordern, den fie im Stillen erwarten. Gie nehmen verfchiedene Glaubens grade an, wie es verschiedene Mittheilungen bes Beiftes giebt, und betrachten es nicht als unmöglich, bag bie menschliche Geele von ber gottlichen Bolltommenheit gang erfüllt fenn fonne. Es fehlt ihnen daber auch nie an heili-aen Dannern , beren Ausspruch als bie Stimme bes Geiftes betrachtet wird. Bei allen me thodiftischen Gemeinen giebt es eine Classe von Auserwahlten, die ben Geift gefunden haben Sie bilden den geheimen Rath des Geiftlichen und aus ihnen gehen bie Laienprediger hervor. Ein methodiftischer Geiftlicher ift mabrend feis nes Amtes ein Reprafentant bes Geiftes : ber Berr fpricht burch ibn. Er fteht auch mit feie ner Gemeine in einer weit engern Berbindung. als es bei ben Beiftlichen der anglifanischen Rirche ber gall ift. Er abt in gewiffer Ruckficht ein Cenforamt über feine Bemeine aus und ift Cobiedsrichter in ihren Familienftreitigfeiten. Rrantefbefuche, Die bei der bischöflichen Beiftlichteit gang ungewöhnlich geworben find, geboren ju ben ftrengften Pflichten der methodiftis und gur Befestigung bes fden Seiftlichen ; Bandes gwifchen: Clerus und Gemeine, ift in diefer Secte Die Ohrenbeichte eingeführt worden. Es ift namtich nicht allein jedes Mitglied der Gemeine verpflichtet, feine fundlichen Regungen und Wergehungen von felbft ju befennen; fonbern ift auch in feinem religidfen Gewiffen verbunben, bem Geifflichen alle Fragen, welche biefer vorlegt, um feine innern Gebanten und ben Glaubenegrad ju erforschen, mit ber ftrenge

fen Bahrheit ju beantworten. Da die Dethobiffen verfcbiedene Grade der Mittbellung des Geiftes annehmen, die ben Rang unter ben Semeinen beftimmen: fo ift bie Archliche bies tarchifche Stufenfolge tief in ihrem Glaubenstofteme begrundet. Besley war auch gewiffermaßen ber erfte Pabft biefer Secte. theilte den Bischofen die hohere Beihe, fette Die Glaubenstehren fest, entwarf und veranberte bie Rirchengefete n. f. w. Bon ihm ift Die methodiftische Rirche in den brei Ronigreichen und in Beftindien in verschiebene Diftricte abgetheilt worden, die aus mehrern einzelnen Rirchspielen bestehen. Die methobistischen ordinirten Geiftlichen, find nicht an eine beftimmte Rirche gebunden, fonbern manbern, wie die Apostel, von einer Gemeine gur andern. Diefe Banberungen gefchehen aber in einer be-Rimmten Ordnung, die auf ben vierteliahrigen Shnoden ber Diftrictsgeiftlichfeit entworfen Der methobiftische Clerus gewinnt baburch ben Bortheil, fich mit dem Ruftande ber Gemeinen in allen Theilen des firchlichen Bebietes genau befannt ju machen, biefe unter fich immer fefter ju verfnupfen, und fo ben bievarchifthen Beift bes Baugen aufrecht ju erhalten. Bielleicht verbanft bie Sette ihrer beruniwandernden Geistlichkeit mehr als irgend einer andern Ursache, ihre außerordentlich schnels te Ausbreitung. Es ist jeht wohl kaum in England irgend ein noch so unbedeutender Ort, wo es nicht methadistische Rersammlungen geben sollte. Die demere und niedere Volksclasse ist bekanntlich diesenige, unter welcher Wesley und seine Nachfolger die meisten Proselyten gemacht haben. In den Kabristädten Birmingham, Manchester, Leeds u. s. w. in Newcaste, in der Krafschaft Cornwall und in Angelesa haben sich die Anhanger dieser Secte am zahlreichsten ausgebreitet.

Die Regierung und die höhere bischösliche Geistlichteit follen, wie man sagt, in geheim die Fortschritte der Methodisten begünstigen, weil man einen wohlthätigen Einfluß ihrer kirchtichen Disciplin auf die Classe des ungebilbeten und ungezähmten Wolfes bemerkt haben will. Allerdings predigen die Methodisten Dermuth, Ordnungsliebe und willigen Gehorsam, allein nichts desto weniger ist die nachtheilige Einwirtung dieser sinstern Gecte auf den Charatter ihrer Anhänger unverkennbar. Der Engländer ist dhnehin von Natur ernst gestummt. Man dente sich also, welche fürchters

liche Birfung ein Glaubensspftem bei ihm het: vorbringen muß, bas jebe natürliche Regung ber Kreube, jeben aufheiternben Genuß als Sunde verbammt und eine buftre Delandolie jur Pflicht macht. Denn nach ben Behrfaten bes Methobismus ift die Liebe jum Leben, und Du irgend einem weltlichen Gogenftanbe ein Beichen, daß der Beift fern und ber Satan noch nicht entwichen ift. Ber noch fo fleifthlich gefinnt ift, daß er ben Rigel des Romtichen fühlen und - lachen tann, der ift, nach der Deinung bes Stifters der Methodiften, leibfaf: tig vom Bofen befeffen. - Es ift recht erbaulich in Beslen's Tagebuche ju lefen, wenn ber fromme Mann'ergablt, wie bisweilen ber Ten: fel, tros bem Gebete, fein Spiel gehabt, und plöhlich in der gangen gläubigen Berfammlung ein unbandiges Gelächter ausgebrochen fen. -Die Ochrechniffe ber Solle und die Qualen ewiger Berhammnif find ein Lieblingsthema ber methodistischen Prediger, die es zu ihrem Sauptftubium machen, Die hinterliftigen Stratege men ber gefallenen ,Engel auszufpuren. dem sie bas Bolt zur Verachtung der Weltlich: feit ermahnen, unterlaffen fie auch nie einen gehaffigen Seitenblick auf diejenigen ju werfen, die sich noch nicht haben bequemen wollen, die

Matur mit ber Brille des Methodismus ju betrachten. Ein geiftlicher Stoly, ber fich mit bem Gebanten ichmeichelt, daß er ein Diono: pol ber Seelenfeligfeit befibe, ift ein Sauptzug bes methodiftifchen Bibela. Er fieht in jedem gebildeten. Dann, fin allen Großen und Reis den feines Landes, bie fünftigen Bewohner Des höllischen Reiches, benen er einft in Abrahams Schoole den Labetrunt werde verfagen tonnen. Dles ift die Demuth, welche das niedere Bolt bei den Methodisten lernt. Aber es giebt befonbets eine Einrichtung in diefer Secte, die mehr ale: alles anvere bazu beiträgt, moralischen Charafter herabzumurdigen, und jene Beuchelei, jene Berlaumbungefucht, jenen intoleranten Gelbsiduntel zu erzeugen, die man gewiß nicht mit Unrecht den Methodiften vorgeworfen bat. Jedes Mitglied der Gemeine ift verpflichtet, über bas Betragen bes andern ju wachen, ihm feine Fehler vorzuhalten und ben Geiftlichen bavon zu unterrichten. Gie begnugen fich aber nicht damit, das lieblose Umt des Anquifitors und Untlagers unter ihre Religionspflichten aufzunehmen, und ihre Rirchen-Disciplin auf Argliff und Berftellung ju grinden, sondern erhalten auch ihre Unhanger burch ben rachfüchtigen Berfolgungsgeift im Gehorfam,

mit dem sie in ber burgerlichen Welt dem Abfall von ihrem Glauben ju ahnden wissen. Einer meiner Freunde hat mir mehrere Kaussente im Bristol genannt, die sich Ansangs aus religiöses Schwärmerei an die Secte der Merhodisten angeschlossen hatten und nachmals, als sie mit den Abschelichkeiten dieser Fanatiker bekanne wurden, aus Furcht ihren Cabalen zu unterliegen, es doch nicht wagten, sich öffentlich von ihnen zu trennen.

Bie die Finfterniß das Element ift, worin ber Dethobismus gepflegt wird und groß gebeibet: fo ift es feiner Matur gant angemeffen, daß ihm die Erleuchtung des Verstandes ein Aergerniß und jede Zierde des Geiftes eine Thors heit scheint. Die wissenschaftliche Robeit der methodiftifchen Geiftlichteit entspricht Diefer Denfart volltommen. - Go wird fich jebem unparteilschen Besbachter bas Befen Diefer fa: natifchen Gete barfteffen, welcher bie Englifche Regierung bie Bildung ber niebern Boltsclaffen überlagt. Der Machtheil, ber baraus fur . ben Staat entspringt, ift nicht ju berechnen. Taufend nutliche Burger werden ihm entzogen, die in methadistischen Grillen den schänsten Theil thres Lebens verlieren. Die niedere Boltsclaffe

wird mit haß und Verachtung gegen bie gebildes ten Stande erfüllt, und aus den wilden Barbaren entsteht ein heer heuchlerischer Fanatiker, die dem Staate in dieser neuen Gestalt weit furchebarer werden können, als in ihrer naturlichen Roheit. Es gehört daher zu den unbegreislichen politischen Rathsein, die den Fremden in-England in Erstaunen sehen, daß die Englische Regierung nicht im geringsten darauf bedacht ist, diesen und andern drohenden Uebein durch die Errichtung zweckmäßiger Volkeschulen ein Ende zu machen,

Der Gottesbienst der Methodisten hat nichts ausgezeichnetes, da sie die Englische Liturgie angenommen haben; gleichwohl wird keiner beim ersten Sintritt in eine ihrer Capellen auch nur einen Augenblick über den Charafter der Bersammlung zweiselhaft bleiben. Diese verzerrten Physiognomieen, diese stieren zum Simmel gerichteten Augen, diese stieren zum Gebete frampshaft verzogene Mund, sind, als die allgemein herrschenden Grundzüge der methozdistischen Gesichter, ein ganz untrügliches charafteristisches Merkmal.

In Bergleichung mit den Methobiften ericheint die fromme Secte der Quater fehr lie

benswarbig. Gie ift in einem Reitraume bon anderthalbhundert Sahren ben einfachen unb unfchulbigen Sitten ihresterften Stiffers getreu Eine Gemeine, Die in Emgland, aeblieben. wo die Publicitat jeden Schritt bewacht, 'und feben Rehftritt enget, foahrend einer jo langen Reit ben Ruf ber Chtbarteit, Anftanbigfeit und anspruchelofen Tugend fo fortdanernd erhalten Bat, wie bie Quater, ift gewiß weit über ben Berbacht gleiffnerifcher Scheinheiltateit 'erhaben. Ihre auffallenden Religionsgebrauche ha: ben fie ber Sature, und the ftilles gurftegego: genes Leben ber Berlaumbung bloß geftellt; aber durch die Ganftmuth und Gleichformigfeit ihres Betragens ift es ihnen gelungen, beide ju entwaffnen, und fich bie allgemeine Achtung ber Die Quater und bie Mation ju erwerben. Berrenhuther find die einzigen Secten, über die ich in England ohne Ausnahme gunftig babe urtheilen horen; und fie find es auch gang allein, beren Gemeinen noch nie burch jene abfcheulichen Berbrechen entehrt worden find, die fo viele Beiftliche ber anglitanischen und methodistischen Kirche auf ben Richtplat gebracht Denn daß ein Englischer Beiftlicher wegen einer groben Miffethat gehenft ober nach Botanyban verwiesen wird, ist feine feltene Et:

scheinung. Allein von den Quatern weiß man sich, wie mir einstimmig versichert worden ist, Leines einzigen solchen argerlichen Austrittes zu erinnern.

Es deschah im Jahre 1652, daß sich ber Berr einem einfältigen Birten in Dorffbire of-Georg Ror, von einer frommen . Mutter in Stiller Gottesfurcht erzogen, fuhr: te bis in sein zwei und zwanzigstes Jahr das unschuldige Ochaferleben. Bon fruber Jugend an, war fein Gemuth auf bas himmlifche gerichtet, und schon als Rind zeigte er feltene Gelftesaaben in gottlichen Dingen. Es lebten bamals in jenen romantischen Begenden einige gottesfürchtige Ramilien, Die fich im Stillen jum Gebet vereinigten und den Eroft. Ifraels erwarteten. Diefe besuchte ber fromme Birt bisweilen und lehrte fie nach dem gottlichen Lich: te in ihrem Innern ju forfchen. Einft, als er feine Beerde auf einen hohen Berg getrieben, fah er ein himmlisches Geficht. Rach Norden bin erbliefte er ein großes Bolf weit ausgebret: tet, bicht an einander gedrangt wie Sonnen: flaubchen, welches bem herrn zugeführt wer: ben follte, bamit bereinft ein birt und eine Beerde werbe. Er falgte dem gottlichen Rufe

und wanderte von der Stunde an nach Rorben. dem Botte die Botfchaft und den Tag des Berrn su verfündigen. Go entstand die religiofe Gemeine ber Quater, wie ihr zweiter Stifter ber fromme Billiam Denn berichtet, \*) bem ich in diefer Erzählung wortlich gefolget bin. Wer Diefe Ochrift bes unvergleichtichen Denn aufmertfam liefet, und bem Beifte ber firchlichen Berfaffung ber Quater nachfpuret, wird ben Antagonismus gegen bie anglitanifche Rirche ganz 'unverkennbar wahrnehmen. druckt Denn feinen Unwillen gegen bie Priefter aus, ob wohl immer mit der Sanftheit feines eblen Bergens. Bahre ungeheuchelte Gottes: furcht, die aus dem Innern tommt, geiftlichen Zwang, alle leere Meuferlichteit verfemabet und in fich den gottlichen Saamen auter Berte tragt, bas follte, nach feinem Urtheil, der religibfe Charafter der Quater fenn. Die Religion als ein Gewerbe ju betrachten, bas zu weltlichem Genuß und weltlicher Ehre führet, hielt er für unvereinbar mit dem Geifte Des Chriftenthums, und erflarte baber mit ei:

<sup>•)</sup> A brief account of the rise and progress of the people called Quakers by W. Penn. London 1604. 12. pag. 83.

niger Barme, \*) daß es ein Boltsbetrug fen, die Macht und die Bortheile der Geistlichkeit zu verstärken. Siteiteit, Priesterfot, kalte Formalität, foliten auf ewig aus der Gemeine der Anater verbannt senn. In dieser Sinsiche Une nen sie als die moralischen Antagonisten der angelikanischen Clerifei betrachtet werden.

Der Plan, eine firchliche Berbindung ju Riften, die einzig auf der Moralität ihrer Dits glieder beruhte, burch fein hierarchisches Band, burch tein Glaubensfymbol jufammengehalten murde, pur allein durch die freie religiofe Ges finnung, durch Liebe und Bahrheit bestünde, fft ein Unternehmen, beffen Erhabenheit ungemischte Bewunderung verdient. Wenn man bedenkt, welchen Muth es erforderte, sich von den fpottenben Beitgenoffen loszureißen, ju der apostolischen Ginfachheit in Wort und That gue rud ju tehren, diefer im offentlichen, wie im Privatleben getreu ju bleiben, fo wird man ben Belden feine Achtung nicht verfagen tonnen, die mit fo außerordentlicher Geelenftarte Die Borurtheile ihres Zeitalters überwanden und mit edlem Gelbftvertrauen ihrer beffern Ueberjeugung folgten.

<sup>\*)</sup> Page 63.

· Sene einfache Sinnebatt, bas motalische. Grundgofet ber Quatergemeine, ju erhalten, mußte man von ben Schwachen die Berfuchungen ber weltlichen Reugerlichkeiten entfernen: Dier haben es fich die Quiter gur Pflicht-gemacht, außerst einfach in ihret Rieibung gu er: scheinen. . Ihr Rock foll wie ihr Berg-ohne Sie vermeiden alle blenbenden Falten fenn. Rarben und verbannen aus ihrem Rreife Die veranberlichen Bergierungen ber Mobe. Sie haben befanntlich bas bruderliche Du in ihre , Umgangsfprache aufgenommen und halten es für undriftlich, den Ton der Gleichheit, irgend einem Denfchen zu Chren, herabzuftimmen. Ihre Borte follen ohne allen Schmuck, mahrhaft wie ihre Gesinnungen und anspruchelos Darum find fie auferft wie ihr Leben fonn. bedachtfam im Ausdrucke. Man hort von ihnen feine Betheuerungen, feine rednerifchen Phrafen: überhaupt vermeiben fle es, viel gu fprechen.

Sie haben tein kirchliches Symbol, und William Penn hat in der erwähnten Schrift forgfältig vermieden, die dogmatischen Glaubenslehren zu berühren. Dur in dem einen Puncte kommen alle überein, daß sie nach ein

ner innern göttlichen Erlenchtung-fiveben, und au eine unmittelbare Einwirtung des Geistes glauben. Uebrigens find alle bogmatische Streitigkeiten aus ihrem religibsen Zirkel verbannt, und diesem Umstande verdanken sie es wahrscheinlich, daß in dem langen Zeitraume keine einzige kirchliche Spaltung in ihrer Gemeine entstanden ist.

Da fie in ihrer Lirchenverfassung jede Spur; von Bierarchie vertilgt haben, fo giebt es un= ter ihnen feine Priefter und fein geiftliches Ober- , . Die gefellschaftlichen Angelegenheiten ber Gemeine werben burch einige Reprafentanten beforgt, in benen gemeiniglich bie aftern . Mitglieder der Kirche erwählt werden. Diefe halten ihre bestimmten wochentlichen Verfamme. lungen. In jeder Grafschaft werden alle Denate Zusammentunfte der Rirchenvorfieher vers. anstaltet, und jahrlich wird in London eine allgemeine Onnobe gehalten. Diefe auferft einfache Kirchenverfassung murbe mohl taum binreichen, jene ftrenge Ordnung ju erhalten, meb che die Gemeine der Quater vor allen andern charatteriftet. Diefe verdanten fie, aufer bem herrichenden Geifte einfacher Ratürlichkeit, je . ner Beiligfeit, mit welcher Familienverhaltniffe-

unter ihnen betrachtet werben, und ber brabe: lichen Milbthatigfeit, mit ber fie ihre Armen verforgen. Es läßt fich wohl mit mehr, als fprichwortlicher Bahrheit behaupten, daß bie Ehen unter ben Quatern im Simmel gefchloffen werben. Sie find gemeiniglich febr glud-Berlegung ber Treue ift unerhort und lich. Trennung aus Uneinigfeit außerft felten. Aber mit welcher Borficht pflegt man auch bei Ochlie: gung ber Che jebem Anlaffe ju funftigen Streitigfeiten vorzubeugen! Wie ftreng forgt man dafür, daß das liebende Paar über feine funftige burgerliche Lage genau unterrichtet werbe! Rein zweibeutiges Berfprechen, fein ungegranbeter Anspruch barf Statt finden; bas gange Berhaltnif gwifchen Eltern, Rinbern und Gatten muß. flar und entschieden fenn. '3mar wird der eheliche Vertrag ohne alles firchliche Ge prange abgeschloffen; allein, da die Rirchenvorfteber einer gangen Grafichaft auf einer monas lichen Berfammlung ale Beugen babei gegenwartig find; fo fehlt es ihm nicht an einer ge wiffen Zeierlichkeit.

Die Verbindung der Quatergemeinen unter einander ift nicht bloß scheinbar, sondern mahr: haft, innig und brüderlich. Sie unterflüßen

Bil mit einer Mieigenrligigteit, Bie ihrer Relle sgiofitat Ehre bringt. Danum giebt,es unterib. inen teine bulflofen Urmen und teine Bettler. Die find auch in ihrem Bemubungen unermublich, ben burch Ungludsfälle herabgefesten Samilien einen thebaren Erwerb ju verfchaffen. Dage igen mitd unger ihnen teine unordentliche Mirth-Schaft geduldet. Spieler, und Berfchebender find in ihrer Gemeine unbefannt. Gollte fich eines ihrer Mitglieder Diefer ober ahnlichet Bergehungen schuldig machen, fo comahnen ihn zuerft Teine Freunde zur Reue und Befferung; und blie den alle Verfuce ber Art fruchtlos: fo murbe er, da tein firchlicher Zwang unter ben Quatern Statt findet, im außetiften Salle einen von ben Borfichern mit Borwiffen ber-Gemeine unterfdriebenen Scheibebrief erhalten, bes Inhaltes, daß ihn blefe hinfort nicht mehrals thren Bine ber betrachte ...

Dies ift im Allgemeinen die Berfoffung und ber Geift der Quatergemeine. Wer folie nicht wünfthen, daß fie immer blubender formachten, un innerer Starte gewinnen, ihre einfachen Sitten und ihre herzliche Junigkeit aus dem gewähreigen Zeitalter glucklich erretten und der kunftigen Generationen ein undeflactes Borbild librer eblen Lugenden hinterlaffen moget

Den Bottesbienft ber Quaffer wirb ber Rtembe nicht febr intereffant finden. Ibre arbfite und berühmtefte Capelle in London ift in White hart - court Lombard Die besteht aus einem großen Berfammlungsfaale, ber mit einer Gallerie umge Man fieht bier teinen Altar, teine Rangel, teinen Zaufstein, nichts von Allem, mas driftliche Rirchen auszeichnet. 3m Sintergrunde ber Capelle, bem Eingang gegenüber, fo Ben biejenigen, welche bie Bewegung des Seiftes erwarten, um jur Gemeine ju reben. Es herricht burch bas Bange eine Todtenftille, Die nur von Beit ju Beit burch einen tiefen Seufzer unterbrothen wird. Die Mannet figen, von ben Frauen getrennt, alle mit ben Buten auf bem Ropfe und größtentheils mit gefenttem Saupte. Es bauert oft fehr lange, ehe fich ber Beift ben Rednern nahet, und bisweilen erwartet man ihn verge bens. Als ich die Capelle besuchte, vergingen anberthalb Stunden, die langweiligften meines Les bens, ehe eine alte Frau von ihrem Sige fich erhob und befannt machte, daß der Beift fie bemes ge. Sie fprach barauf mit gitternber, wehflagender Stimme einige Borte über eine biblis fche Senteng, Die fie ber Bemeine gur. Bebere gigung empfahl Bald barauf trennte fich bie

Gemeine. Alle standen zu gleicher Zeit auf, babei ergriff jeder die Hand feines Nachbars und druckte sie herzlich.

Der Rednerton der Quater ift, wenn ich nach der alten Frau, die ich gehört habe, urstheilen darf, außerst widerlich. Es ist ein weis nerliches Gequate, und insofern führen sie den Deutschen Namen mit der That. Woher jene Redner zum Boraus wissen, daß der Geist sie in dieser Stunde bewegen werde, habe ich nicht erfahren können. Zwar soll eine solche Betssamilung oftmals auseinander gehen, ohne daß ein Wort der Begeisterung gesprochen worsden ist, allein da nur einige bestimmte Redner jedesmal den Geist erwarten: so scheint dies wenigstens zu verrathen, daß diese eine bessondere Hossung auf eine solche himmlische Snadenbezeigung gesaßt haben.

Außer den Presbyterianern, Methodisten und Quatern wird zwar der Fremde in London Standige von allen seit dem zweiten Jahrhunderte der Christenheit entstandenen Religiones parteien wahrnehmen, aber teine einzige ihrer Gemeinen hat bis jeht das Ansehn und den Einfluß jener drei Sauptsecten gewinnen tonen. Der Methodismus hat die Ausbreitung der Gerrenhuther verhindert, die gegenwärtig

in London einen allgemein gefchatten Prediger an Beren La Trobe befigen.

Der Zufall führte mich einft mit einem Rreunde in eine ber größten Capellen ber Bie-'bertaufer in little prescott - street Goodman's Fields. Der Prediger hatte eben feinen Setmon angefangen, und ich geftehe nie etwas Aefinliches gehort ju haben. Die Monotonie ber Englifchen Beiftlichen tonnte man dem auten Dlanne nicht vorwerfen, benn vom Jammertone gur Freude, vom Pathos jum trivialen Musbrucke bes Fifchweibes, waren feine Uebergange fo ichnell und unerwartet, daß ich Mahe hatte, ber Gewalt bes Komifchen auf Augenblicke ju widerftehen. Meuferft auffallend mar es mir unter andern, als er ben erhabenen Con, in den er eben eingelenet hats te, ploglich umftimmte, und einigen' Dadichen, die aufgeftanden maren, um die Rirche gu verlaffen, in ber gemeinften Dobelfprache dutief: "Na, was braucht ihr jest hinaus zu laufen ? u. f.w." Dit Erftaunen habe ich nach= her erfahren, bag biefes wunderliche Original eis her der beliebteften anabaptiftifchen Prediger ift.

## · 3molftes Rapitel.

## Inhalt.

Die Milbehätigkeit der Engkander in Berg gleichung mit andern Nationen. Einriche tung der Englischen Hospitaler im Allgesmeinen. Das Bartholomäus Hospitale Das Hospital zu St. Thomas. Gund Hospital. Das St. Georgen Hospital. Bethlem Hospital. Der Kaiser der Welt. Hospital zu St. Lucas. Christia Hospital zu St. Lucas. Christia Hospital. Das Findelhaus. Das Afplum. Das Erziehungsinstitut für Kinder großer Berbrecher. Das Taubsummeninstitm.

So einseitig auch gewöhnlich bas Englische Bolt beurtheilt murde, und fo fehr fich daher auch die meiften Ochilderungen beffelben wis berfprechen, fo hat man boch eine geraume Beit Großmuth und Menfchenliebe als unbeftrittene Rierden bes Englischen Mationalcharaftere gelten laffen. Dur feit bem einer Das tion, die fich neuerdings die Große genannt, jene beispiellofe Gewalt eingeraumt worden. nicht allein die Schickfale ber Bolter, fonbern auch ihre Deinungen ju leiten ; hielten fich Einige für verpflichtet, ben lang verjährten Ruhm ihrer Gegnerin in Anfpruch gu nehmen, und ju bem Saufen gemeiner Borure theile ju werfen. Da, wo man, vormals die Wirtfamtelt edler Triebfedern verfennen glaubte, lagt man jest Prablfuct und Eitelfeit als bie alleinigen Beweggrunde Statt finben.

Es wird viel über Barte und Egoismus bes Englanders beclamirt, und es gehört ju ben alltaglichen Behauptungen, daß, wo fein Stoll nicht gepflegt werbe, auch feine Betrachtet nur, Grofmuth nicht gedeihe. fagen einige neuere Reifende, jene prachtig gebruckten Liften ber Subscribenten gu jeder ! offentlichen Anftalt in England, alle die glan: genden Borrechte, die ihnen dabei jugeftanden werben, jene ichon vergierten Tafeln in ben Bospitalern, wo mit goldenen Buchftaben bie Mamen ber Bohlthater aufgezeichnet find; wurde mobl eine bescheidene humanitat, eine reine uneigennütige Bohlthatigfeit in biefem Prunte fich gefallen ? Doch warum laffe ich mich verleiten, die feichten Declamationen w wiederholen, mit benen einige Ochwager, weit entfernt ein ebles Bolf zu verunglimpfen, nur ihre eigene gemeine Denfart verrathen ha-Man hat auch von einer folchen Berurtheilung jenfeits bes Canals faum etwas vernommen, und der ruhige Bang aller der herrlichen Unternehmungen, Die von der Broff. muth und Menfchenliebe des Englischen Boltes unwidersprechlich zeigen, ift badurch nicht im mindeften unterbrochen worden.

Ohne ungerecht gegen andere Nationen zu fenn, kann man zuversichtlich behaupten, daß kein Europäisches Bolk weder in der Anzahl noch in der Bolkommenheit seiner mis ben Stiftungen mit bem Englischen bie Beraleichung aushalte. Bei ben meiften übrigen Mationen fchreiben fich Die febonften Denemaler edige Milbthatigteit aus entfernten Beite altern ber, we ein frommer Glaube burds Liebe und Barmherzigkeit ben himmel ju era werben hoffte; in England find fie in ben neuel ften Beiten: entflanden, vergrößern, erweitern und werherrlichen fich mit jedem Jahre, und erfcheinen als bas bereinte Bert ber Religion und des Patriotismus. 3d habe Gelegen. heit gehabt, die mortmarbigften Unftalten bie fer Art in England oftmale gu feben, und immer haben fie in mir einen freudigen, erfic Benben Gindruck jurud gelaffen. Mit well cher garten Aufmertfamteit wird bier ber Uns gludliche gepflegt! Bei ber Achtung, mit Det man ihn behandelt, vergißt er feine abhangs ge Lage; es find nicht frembe Denfchen, bie ihm mit falter Sand eine Bohlthat reichen es find Freunde, die ihn aufrichten, die ihni theilnehment, Ewift, Dluth und Liebe jum Leben einsprechen; er ift nun nicht' meffe allein und verlaffen in ber Beit.

3d werde in biefem Rapitel bing einige ber intereffanteften biefer Anftalten in Condon ungeben und berjenigen, die ich auf meinen Band derungen theils in der Rabe ber Sauptstadt; theils in dem Innern des Landes geschen, gelen gentlich bei den Erinnerungen an diese gedenken

Ohngeachtet ein Rrember in England bei ber frengen Reinlichfeit und Sauberfeit; die er faft überall beobachtet fieht, biefe von felbft in ben Englischen Bospitalern erwarten wird: fo fühlt fich doch ein jeder burch ben Unblick Der vollkommenen Mettigkeit übers rafcht, die ihnen vor allen andern jut fcon-Die Gebaude find groß: ften Zierbe bient. tentheils einfach; hothftens ift bas Erbges: fcog: mit einer Rufit verziert. Rein Mate mor, teine Bithfaulen fchudchen bas Innete Aber eben jene anfpruchsibfe Einfacha heit, Die mit ber volltommenfich Sauberteit vereinigt ift; und bie fo fcon mit bem Geifte Diefer Stiftungen harmonict, verfehlt nie eis nen hatern Eindruck in dem Gemuthe bes Beschauers hervorzubringen. hier begegnet das Auge Leiner von jenen abidreckenben Geftali ten, Die in Anftalten ber Ark auf bem feften Lande und gang vorzüglich in Frankreich ben Saifebeburftigen jur Berpflegung jugefellt werden, Die wie Gefpenfter vor bie Betten ber Rranten treten und mit rauber Stimme die gitternd' ausgefprochene Bitte berfelben unter

brechen. Es find vielmehr außerft anftanbig gefleidete Bediente, wie man fie nur in ben beften Samilien ju feben gewohnt ift. vergeffen nie ihre untergevebnete Rolle, und die gutmuthige Aufmerksamteit, mit ber fie die Rranten bedienen, muß ginen jeden überseugen, bag fie ihr Gefühl durch die Gewohnbeit nicht haben verharten laffen. Huch ife die Babl diefer untern Bedienten ein Gegen-Rand, auf ben man in England eine gang vor-Maliche Aufmertfamteit verwendet. den Krantensaal sind gewöhnlich zwei Aufwarser bestellt, die in fleinen an die Gale anges hauten Cabineten fchlafen, und von benen iederzeit wenigftens einer im Rrantengimmer . angegen fepn muß. In allen Englischen Sospitalern, die ich gefeben, maren die Rrantenfale bell, luftig, boch und geraumig. Die Betten werben, wie alles übrige, mit aus: gezeichneter Sauberteit unterhalten, fie fteben weit von einander, und jedes nimmt ein befonderes genfter ein. Die Bettgeftellen find fast durchgangig von Gifem und die Betten felbst gewöhnlich mit Borhangen behangen, die aber immer aufgezogen bleiben, und nur bisweilen gebraucht werden, andern Rranten einen unangenehmen Apblick ju entziehen. Es

barf taum bemertt werben, bag jeber Rrante ein befonderes Bett bat, und daß die Rranfen nach ihrem Gefchlecht und nach ber Batur der Rrantheit von einander in unterfchiebenen Salen abgefondert find. - In fedem Bette hangt eine fleine Tafel, mit dem Das men bes Argres und Bunbargtes bigeichnet, Die ben Rranten beforgen. Jeber Arst in eis nem Englischen Sospitale muß fich fcbriftlich verbindlich machen, feine Praxis auf tein ans beres auszudehnen. In jedem Krantenhaufe ift eine eigene Apothete angelegt, aus ber aber nur die Kranten des Hospitals mit Argneien verforgt werben burfen. Rur bie dirurais fchen Operationen, fo wie jur Berfammlung und Berathschlagung ber Borfteber und ber Aerate find in jedem Sospitale besondere Bims mer eingeraumt. . In ben größern Unftalten biefer Art find außer jenen Zimmern noch mehrere Sprfale ju den Bortefungen angelegt, die hier aber Anatomie, Chirargie und Patho. logie gehalten werben. Mie Englische Krans tenhaufer fteben ju jeber Beit benen offen, bie, burd Anfall beschäbigt, einer fchleunigen Bub fe bedürfen. Golde Perfopen werben ohne alle vorgangige Empfehlung und Unfrage aufgenommen. Diejenigen aber, bie, außer

einem folden Falle, auf die Berpflegung im-Sospitale Amfpruch machen, find genothigt ichriftlich barum angufuchen; Die Bittichrift muß von einem ber Borfteher unterzeichnet fepn, und wird alsbenn in der wochentlichen Berfammlung der Berwaltungscommiffion vor-Wird darauf bem Aranten fein getragen. Unfuchen bewilliget, fo findet die Aufnahme, wenn fich fcon mehrere gemelbet haben folls een, nach ber Beitfolge ber eingereichten Bittfdriften fatt. Dies wird als eines der frengften Grundgefehe beobachtet, von bem man fich, um jebe parteiffche Begunftigung ju verbindern, unter feinem Bormande eine Musmahme erlaubt. Es wird jeboch jeder Krans te, bem die Aufnahme in das Svepital juges fichert worden, von biefer Beit an mit Argneien aus bemfelben verfeben. - Dicht felten aberfteigt die-Monge folder aufer bem Rrantenhaufe mohnenden Patienten (out patients) bet weitem die Angahl der im hospitale be-Andliden Rrantenfiellen, Ru Borftebern . werden nur die ausgezeichnetsten Wohlthater ber Stiftungen ermählt. Es ift auch ein in ben Annalen der Englischen Criminalgorichte unerhörter gall, daß ein hospital burch bie Betrugenet feiner Borfteber einen Dachtheil

etlitten babe. Reine erbenfliche Infamie tonnte mit berjenigen vergleichbar fein, bie einen folden Berbrecher in England bebecten Mllein es find noch außerbem bie milden Stiftungen bicfes Landes gegen Betrugereten der Art theils burch die große Dublicitat gefichert, mit ber alles, mas ihr Sintereffe betrifft, verhandelt wird, theils auch burch ein unverbrudiliches Gefet, nach melchem feiner bet Botfteber auf eine birecte bber indirecte Beife in einem Contracte intereffist fenn barf, ber fir bas Soepital abgefchloffen wird. Dies ift die Berfaffung ber Englischen Rrantenhäufer im allgemeinen ; und man wirb fcon aus biefer oberflächlichen Stige fenen Beift bet Ordnung und ber Bibetalitat abnehmen tonnen, der fie fo vorzüglich charaftert Art.

Unter den Londiner Hospitalern ift das Bartholomaus Hospital das größte und pruche Ligfte. Es besteht aus vier großen regelmäs sigen feet stehenden Gebäuden, die einen fehr geräumigen Hof einschließen. Das eine Ges Saude, welches sich auf Smithstelds öffnet, ist ausschließlich zu den mit dem Institute verbundenen medicinischen Lehranstalten, so wie zur Aufnahme alles dessen bestimmt, was

An ber Bermaltung bes Gangen gehört ; bie brei Abrigen enthalten bie Rrantenfale, in welchen fich gewöhnlich gegen vierzehnhundert Krante befinden. Die Babl ber außer dem Saufe wohnenden Datienten beläuft fich gemeinig-Hich auf eben fo viel und im Bangen rechnet man , baß jabrlich burd-biefe Stiftung gegen swolftaufend Rrante verpflegt merden. fes und bas Sospital ju St. Thomas im Rie den Southwart gehoren ju ben alten tonigtis den Stiftungen, Die aber burch die reichen freiwilligen Beitrage mehrerer Privatperfonen betrachtlich erweitert und verbeffert worden Das Bospital ju St. Thomas ift ein recht artiges Gebaube, welches aus brei gro-Ben Abtheilungen befteht, beren jebe einen vierfeitigen Sof einschließt. Um alle brci Sofe laufen einfache Colonnaben herum, beren offene Seite bem Sofe jugetehrt ift. bienen den genesenden Rranten gum Spatiers gange, ju beren Bequemlichfeit Bante an den Banben angebracht find. In Diefem Sospitale befinden fich neunzehn Krantenfale mit vierhundert und vier und fiebzig Betten und, die außer bem Saufe verpflegten Rranten mit einbegriffen, werben beren jahrlich gegen neuntaufend durch diefe Stiftung verforgt.

An das Sospital zu St. Thomas granzt ein, feiner innetn Einsichtung nach, wenig von ihm verschiedenes Rrantenhaus, welches von einem Londner Buchhandler Thomas Guys gestiftet worden. Dieser eble Papriot vew wandte zwanzigtausend Pfund Sterling auf die Einrichtung des Gebäudes, unterhielt die Anstalt bei seinem Leben und hinterließ ihr ein Bermächtniß von zweimalhundert und zwanzigt ausend Guineen. In diesem Hospitale besinden, sich zwölf prächtige Krantensale mie vierhundert und zwei und dreißig Betten und dies Jahl der jedes Jahr durch diese Stiftung verpsiegten Kranten beläuft sich gewöhnlich auf acht tausend.

Unter ben jahlreichen kleinern Kramtenhäusern, die allein durch jährliche freiwis
lige Beiträge unterhalten werden, behaupter
das St. Georgen hospital, welches am Hydepark corner gelegen ist, einen ausgezeichneten
Mang. Ich habe es mehrmals besucht, und
stets die Ordnung, die außerordentliche New
tigkeit des Ganzen und die liberale Berpstegung bewundern muffen, die den Kramten in dieser trefslichen Anstalt zu Theil wird.
Das St. Georgen hospital besteht aus einem
ganz einfachen Gebäude von Backteinen, au

Beffen Hintere Seite sich ein Rasenplat an: Athließt, der zum Spatiergange der Aranten Bestimmt ift. Den einen Flügel bes Gedaubes bewöhren die mannlichen, den andern die wetblichen Kranken. Die Krankenfale, find vorteefflich und enthalten zusammen hundere und funfzig Betten. Die Anzahl der aufger dem Saufe verpflegten Kranken ist bei diesen hosbitale sehr beträchtlich und man rechnet, daß jährlich zusammen über dreitanfend hulfer bedürftige Personen durch diese Anskalt verspseat werden.

Das berühmteste, ab wahl bei weitem micht bas trefflichste aller Englischen hospitäler ist Bethlem Hospital. Reinem, berinder Englischen Literatur nicht ganz fremd ift, kann dieser Name unbekannt geblieben fenn. Redner und Dichter haben sich in ihren wisiegen Anspielungen darauf erschöpft. Es ist das größte Narrenhaus in England; und lange Zeit behauptete es kinen entschiedenen Borrang, die es durch das unübertrefsliche Hospital zu St. Lucas verdunkelt wurde, welches seht mit Recht als die erste Anstalt dieser Art in Europa betrachtet werden kann. Beklism Hospital ist ein Gebäude von großem Umsfange; seine Länge beträgt 540, seine Tiefe

20 Ruff. Bor bem Saufe befindet fich eine Rafenplat, von einer hohen Mauer einges foloffen, wo ben nicht gefährlichen Rranten freie Luft ju ichopfen verftattet wird. Durch bie gange Lange bes innern Gebaubes laufen im Untergeschoß und im erften Stockwerte zwei Gallerieen, die in der Mitte durch ftarte eiferne Thuren von einander getrennt find. An ber einen Seite jeber Gallerie befinden / fich bie Cellen fur die Rranten; ber übrige . Raum dient ihnen ale bedectter Spakiergang. Im Ende der Gallerieen befinden fich große Bimmer, wo bie nicht gefährlichen Kranten in Gefellichaft speifen und fich zur Unterhals tung versammeln. Die Manner bewohnen ben einen , die Beiber ben andern abgefonders ten Ringel bes Gebaudes. Diefes ift gegen: wartig fehr baufallig. Man erwartet auch, daß es in turgem niedergeriffen und weit vors trefflicher an einem viel fchicklichern freiern Orte wieder erbauet werde, wohn sich schon eine hinreichend ftarte Ungahl von Subscribenten vereiniget hat. Eben bies, bag man ben haldigen ganglichen Ruin bes alten Bethlems vor Augen fieht, tragt vielleicht zu ber gegene. wartig etwas nachläffigen Bermaltung beffele ben bei. Benigstens gestehe ich hier jene II. Ø

hohe in Englischen hospitäleru gewöhnliche Reinlichkeit vermißt zu haben.

Es befanden fich in diefem Bospitale, gu der Beit, als ich es befuchte, zwei hundert und funf und fiebzig Rrante und unter biefen meh-In einem rere hochft intereffante Marren. der Berfammlungszimmer traf ich eine Gefells fchaft von zwolf Perfonen beim Spiele be-Es waren Spieler von Profession, fchaftiat. die über ihr handwert den Verfand verloren, aber es boch auch jest noch in ihrer Marrheit fortfeten. Mertwurdig ift es, daß fie fich gegenseitig erkannt und einander ihre fcmache Seite abgelernt haben. Ueberhaupt aber macht fich hier ein Rarr über den andern luftig, und die Denfchen icheinen auch im Tollhaufe ein ftarteres Talent ju behalten, frembe Thorheiten cher, ale ihre eignen, ju bemerten. 3d habe mich hier wie ju St. Lucas nach ber jahlreichsten Classe ber in beiben Saufern befindlichen Bahnfinnigen erfundigt, und es wurde mir einstimmig versichert, daß die groß= to Bahl biefer Unglucklichen burch Bolluft, oder burch religibse Schwarmerei - also burch. finnliche und überfinnliche Ercentricitat — in diefen Buftand herabgefunten find. Dan

wird erstaunen, daß man in England ber religiöfen Schwarmerei eine sa gefährliche Gewalt über die Vernunft einraumt. Aber dies Erstaunen wird sich verlieren, wenn man sich an den Geist jener finstern Secte der Methodisten erinnert, den ich im vorigen Kapitel darzustellen versucht habe.

Unter ben Bahnsinnigen in Bethlem Sospital befinden fich gegenwartig die beruch tiate Dichelfon und Satfield, die beide eis nen Anfall auf des Ronigs Leben magten. Satfield war fury vorher mit vieler Schlauheit entwichen, wurde aber einige Deilen von London wieder ergriffen. Beiber Meußeres verrath nicht bie geringfte Spur von Bahm finn. Auch find ihre Augen volltommen rus hig, flar nnb frei beweglich; fie haben nicht jenen befonderen ftieren Blid, ben ich bis jest noch an allen Bahnfinnigen gefehen und ber wohl nur in außerft feltenen Sallen fehlen wird, weil bei Gehirnfrantheiten von ber großen Menge Merven, bie ju ben Dusteln bes Auges geben, confensuell wenigstens einis ne leiden. Auf bem Gefichte ber Dichelfon ift ber gange Methobismus in allen Bugen ausgemahlt." 3ch wagte es, ben Borfteber

etwas vorlaut zu fragen: ob sich neue Grünz be gesunden, diese Menschen für wahnsinnig zu halten. Ueber Hatsield wurde keine bestimmte Erklärung gogeben und in Ansehung des Beibes war die Antwort: there is a greak deal of cunning about her, eszeige sich bek ihr viel Verschlagenheit. Ich zweise baher nicht, daß nicht die Großmuth des Königs in beiden Fällen die Begnadigung der Verbrecher in eine weniger auffallende gesehliche Form, eingekleidet habe.

Bethlem besitt einen der angerordentliche ften und der unterhaltendsten Marren, die jesmals in einem Tollhause zum Borschein tamen. Es ist ein Mann von mittlerm Alter, dem die Politif den Kopf verrückt hat, und welcher sich nichts weniger einbildet als — Raiser der Welt zu seyn. Das wunderbarste ist, daß er alle neuere Weltbegebenheiten mit seiner phantastischen Vorstellung zu vereinigen weiß und daß er sich durch keine Revolution, durch kein noch so großes seiner eingebildeten Macht zuwiderlausendes Ereigniß auf seinem Throne erschüttern läßt. Er erkennt den König von England nicht an. Seine Celle ist mit Gemälden und Charten behängen, unter

denen die Charte von England eine neue von ihm entworfene Eintheilung diefes Landes vor: ftellt, und auf einer andern der Plan gu eis nem großen Pallafte gezeichnet ift, ben er an den Ufern des Tigris gelegenelich erbauen will. Mit dem Betragen des Minister Abdington ift er fehr ungufrieben. Er zeigte einem meis ner Freunde, dem Doctor D. ein Papier mit der Berficherung, daß er jur hinrichtung bies fes Miniftere fcon Befehl gegeben, und in diefer Schrift bas Todeburtheil unterzeichnet habe. Mein Freund magte es ju außern, daß Or, Majestat burch eine fo außerordentlis de Strenge leicht bie Bergen ihrer getreuen Unterthanen von fich entfernen burften. Dame auf richtete fich ber Marr unwillig in die Bo. he, und fagte mit der Miene des beleidigten Stolzes: Unterfteht Euch feine Bertraulich: feit mit Euerm Souverain! Ueberhaupt fpielt er feine Rolle mit einer Burde und einem Anftande, der manchen Theatertonig befchamen durfte. Seine Physiognomie ift erftaus nend ausdrucksvoll, befondere find feine Augen groß, feurig und fchon. Sein Musdruck ift gierlich, bilderreich und beredt; er verrath eine gute literarische Bildung, und befonders eine bei einem Englander ungewöhnliche Rennt

niß bet Europaifchen Staatengeschichte und Als ich ihn fragte, Landerverfastung. er mit ber Beherrichung des gangen Erbereifes fertig werde, außerte er: Alles werde in ber Belt burch bie Gewalt bes Magnets regiert. und es tame bloß barauf an, bag man bei jedem Gegenftande bie verschiebenen Dole ges boria ju breben verftande. Dit ber Befchiche te der Frangofischen Revolution ift er fehr ges nau befannt. Als ich ihn jum zweitenmale befuchte, gefcah es in Gefellichaft bes Berrn Senateur Gregoire, den mein theurer Freund Pitcairn hierher führte. Raum hatte ber . Marr ben Mamen bes berühmten Mannes erfahren, als er fich feiner fogleich aus ber Revolutionegeschichte erinnerte.

In Gethlem wie zu St. Lucas scheint man für die Heilung der Kranken nur wenig pharmaceutische Mittel anzuwenden und sich das Weiste von einer regelmäßigen Diat und dem freien Geisammensenn der Kranken zu versprechen. Mir versicherte der würdige Auffeher zu St. Lucas, daß man von dem letztern ganz auffallende Beweise des guten Erfolges sehe. Gewiß ist es, daß die traurige Einsamkeit, der in so vielen Anstalten dieser Art die

Rranten überlaffen bleiben, bas tlebel nothe wendig verftarten muß.

Bon dem Sahre 1751, wo das große hospital ju St. Lucas gestiftet murbe, bis jum Jahre 1802. wurden hier in allem 7018 Bahnfinnige aufgenommen. Bon biefen find 534 im Bospitale gestorben, 3047 murden geheilt, 631 als nicht fur bas Bospital ges eignet entlaffen, und 2385 blieben ungeheilt. Diefe in ihrer Art unvergleichbare Unftalt. wurde bloß burch freiwillige Beitrage Londner Burger begrundet. Bu der erften Einrich sung des Gebaudes verwandten die Unternehmer eine Summe von vierzigtaufend Pfund, und in einem Zeitraume von funfzig Sahren erwarb die Stiftung burch Schenfungen und Bermachtniffe ein Capital von beinahe bun-Gir Thomas Clarte, derttaufend Pfund. einer der Borfteber, verehrte ihr dreißigtaus fend Buincen. Doch immer aber find die Binfen des Capitals, welche im Jahre 1802 die Summe von 3933 Pfund betrugen, bei meitem nicht hinreichend, diefe toftbare Unftalt gu unterhalten. Allein phngeachtet fast auf, allen Seiten von London mit jedem Sahre neue Stiftungen ber Milbthatigteit entftehen, fo

ber Gallerie befinden fich zwei Berfammlungsund Speifefale. Der eine ift fur die rubigen und gefelligeren Rranten beftimmt, ber ande re fleinere fur biejenigen , benen man ben freien Gebrauch ber Sande nicht verftatten barf, ufib Die einer ftrengern Aufficht bedürfen. In beis ben find die Ramine jur Berhutung ber Gefahr mit hohen eifernen Belandern nmgeben. Jeder Kranke hat eine besondere geraumige Celle, in der fich ein Bette befindet, welches aus einer breiten auf Stroh liegenden Matrage und einer warmen Dede befieht. Bettgeftellen find hier aus leicht ju errathenden Grunden von Solg. In dem Bettgeftellen Derienigen Kranken, Die alle Gewalt über ihre thierifchen Berrichtungen verloren haben, find Rinnen angebracht, burch welche ber Urin in bleierne mit ben Betten verbundene Rohren abfließt, die ihn durch die Mauer bes Gebaudes in die außerhalb befindlichen Ochloten ab-Es mare fehr ju wunfchen, daß biefe Berrichtung in allen Unftalten Diefer Art eingeführt murbe. Man begreift leicht, wie fehr fie gur Erhaltung der Reinlichkeit und gur Abwehrung jener abicheulichen Geruche beitragt, welche gewohnlich diefe Afple des menfch: lichen Elends verpeften. Um die ftrenafte.

Sauberfeit ju erhalten, muffen ben gangen Eag alle Cellen offen gelaffen werben, bamit bem Auge des Auffehers tein Rehler gegen bie Ordnung entgehen fann. Wollte ich iteer haupt von der burchgangigen prachtigen Det tigfeit diefer Unffalt mit bem gebuhrenden Lobe fpreden, fo tonnteich leicht in den Berdacht der Mebertreibung fallen; ich begnuge michda, her mit ber Berficherung, daß fie nach meiner Ueberzeugung bas vollkommenfte ift, was man in der Art feben fann, und daß ich in den Bimmern bes foniglichen Pallaftes in London ben Fußboden nicht reinlicher gefunden habe, als in ben Ballerieen bicfes Bospitals. In allen übrigen Theilen des Gebaudes, in der Braue rei, bem Bachaufe, bem Bafchhaufe, den Zimmern jum Trodfnen ber Bafche, der Ruche nebft den Borrathstammern und den aus bern btonomifchen Officen, die fich im Erdgefcoffe befinden, bat man Gelegenheit, diefelbe unvergleichliche Ordnung ju bewundern. Als ich diefe Unftalt besuchte, befanden fich 296 Rrante in berfelben. Bedenft man, daß eine fo beträchtliche Ungahl von Cellen nebft ben Gallerieen taglich auf bas forgfaltigfte gereinigt werden muß, baß jeder Rrante feine befondere Berpflegung erfordert, und baß al

tein ber bkonomische Theil bes Hospitals viele Bande beschäftigen muß: so wird man es fast unglaublich finden, daß alle diese verschieden nen vielfachen Arbeiten mit solcher Pracision von nicht mehr als 16 Bedienten abgethan werben.

Die Unterhaltung eines jeden Kranken tostet jahrlich dem Institute etwas über funfzehn Pfund Sterling. Man wird freilich diese Summe sehr bedeutend finden, allein wer die Gute der Verpstegung kennt, welche die Kranken hier genießen, wird auch hierin die Dekonomie des Ganzen bewundern muffen, die mit dem Wenigen so vicles zu leisten versmag.

Es befanden sich nur wenig interessante Marren in diesem hospital. Gines von den Frauenzimmern zeichnete sich durch die ganz eigene Sucht aus, jedermann mit Charaden von ihrer Erfindung zu plagen; auch ruhte sie nicht eher, als bis man ihr über ihren Wis und Scharffinn etwas Schmeichelhaftes gesagt hatte.

Zwei geräumige Rafenplate hinter bem Gebäude bienen hier wie in Bethlem den Kranten jur Bewegung im Freien. In ihrer Mitte find offene Pavillons mit Banken errichtet. hier ift bei schönem Wetter der großte Theil der Kranken versammelt und der menschenfreundliche Aufseher forgt dafür, daß sich keiner an heitern Tagen in seiner Celle vergrasben darf.

Man wird leicht erwarten, daß bei ben zahlreichen Stiftungen in London, die auf Milderung des Elendes abzwecken, der große Saufe der hulflosen Armen nicht vergessen ift. Im Gegentheil ist teine Classe von Anstalten häusiger als diejenigen, wo die Armen gespstegt und nühlich beschäftiget werden. Man zählt 107 Armenhäuser, wo solche Arme ausgenommen werden, die gänzlich außer Stande sind, sich durch eigne Thätigkeit fortzuhelsen, und außerdem sind in allen Theilen der Stadt Arbeitshäuser errichtet, wo diejenis gen ihren Unterhalt sinden, die sich irgend einer mechanischen Beschäftigung unterziehen wollen.

Ich habe schon ber zahlreichen Gefellschaften (friendly societies) gedacht, die sich zur Abhelfung der dringendsten Noth ihrer Mitbürger verbunden haben; allein außer diesen giebt es taum irgend eine Classe der Geschl fcaft, die fich nicht die Berpflegung berjeni: gen Armen befonders angelegen fenn ließe, Die burch gleiche Befchaftigung und Lebensweife einen nabern Unfpruch auf ihre Dilbthatig= feit erworben ju haben icheinen. Auf Diefe Beife fichert in London jeder burgerliche Stand, jebes ehrbare Gewerbe, ben Urmen bas Recht auf eine besondere Unterftubung. Arme Beiftliche und Schulmeifter, verungludte Sceleute und Land : Officiers, banterutt geworbene Raufleute, Maler, Mufiter, Runftler und Bandwerter aller Urt befigen eigene, fur fie bestimmte milbe Stiftungen, größtentheils von Derfonen aus ihrem Stande errichtet. es giebt felbst feit 1792 eine in ihrer Art bis jest einzige Anstalt für arme Schriftsteller! Diese murbe jeboch, wie man fich leicht vorstellen wird, nicht von Autoren gestiftet; benn bekanntlich find bie Berren von der Reder biejenigen, bie fich unter allen Sterblichen am herglichsten gegenfeitig haffen, verachten, beneiden und verfolgen, und überhaupt nicht im größten Rufe bet Menfchenfreundlichfeit 36 hoffe aber burch biefe Dachricht in Deutschland, wo es, wie man fagt, nicht an banterutt geworbenen Ochriftftellern feb. ben foll, geng befonders diejenigen am grandlichften von ber Großmuth ber Englischen Ration zu überzeugen, die feit einiger Zeit mit ben elendeften aller elenden Declamationen über die felbstfüchtige Sarte der Englander, den breiten Strom bodenlofer Erbarmlichkeit noch hoher anzuschwellen bemuht waren.

Da ich an einem andern Orte Gelegenheit finde, meine Bemerkungen über das Armenwesfen in England mitzutheilen: so übergehe ich hier die innere Einrichtung der Londner Arbeits: und Armenhäuser, so wie alles, was mit diesen in der nächsten Beziehung steht, doch kann ich nicht umhin, noch einiger vorzüglichen Anstalten zu gedenken, die in der Hauptsstadt der Erziehung und Versorgung armer Kinder gewidmet sind.

Das ditefte Institut ber Art ift bas vorstrefsiche Christus Hospital, ein großes unresgelmäßiges Gebäude, welches neben bem Bartholomäus Hospital gelegen ist. In ben ältern Zeiten befand sich hier ein Francistannerkioster, von bem noch mehrere große gosthische Hallen und die gewölbten Riostergänge wohl erhalten vorhanden sind. Die Zahl der armen Kinder, die hier erzogen werden, beläuft sich gewöhnlich auf tausend, doch sind

feit einiger Zeit bie Dabchen, breibundert an ber Bahl, bavon getrennt, für welche von ben Borftehern eine eigne Erziehungsanftalt gu Bertfort errichtet worden ift, die aus bem Rond des Chriftus Sospitale unterhalten wird. Bei Erziehung der Rnaben verfolgt man bier größtentheils ben3meck, fie ju brauchbaren Sand: werfern zu bilden. Sie werden im Lefen, Schreis ben, Rechnen und Zeichnen unterrichtet. Biers gig aus der Bahl werden befonders jum Geebienft erzogen, erhalten Unterricht in der Mathe matit und ben nautifden Biffenfchaften, und bavon werden jahrlich gehn der geschiefteften auf Rauffartheifdiffen untergebracht, den praktifchen Theil des Geewefens ju erlernen. Ginige menige fehr ausgezeichnete Ropfe erhalten Privatunterricht in ben altern Oprachen und ben bohern Theilen ber Mathematit, und werden aur Atademie vorbereitet, wo fie ihre Studien auf Roften des Sospitale vollenden. eine Freude die Rinder ju feben; ihr gmange lofes, heiteres, freies Befen, ihr gefundes, blubendes Anfehn, ihre reinliche Rleidung, alles verrath die liberale Bchandlung, die ihnen in Diefem Institute ju Theil wird. -Conntags findet man gewöhnlich mehrere Bur: gerfamilien aus ber City in ber großen Salle

des Gospitals versammelt, wo bie Rinder que fammen weifen. Die ergoben fich an dem muntern Schauspiele der froblichen Rinder gruppen. In der That gewähren 700 Rna: ben, die hier bei ber Tafel mit lautem Ocherge versammelt sind, in febhaftem Gesprache begriffen, mit bem ungezwungenen Musbrucke findlichen Frohfund, - einen fehr erheitern: den Anblick. Zwar find immer einige ber Borfteher jugegen und es fällt nichts unanftanbiges vor, aber die Gegenwart biefer Manner flogt ben Rindern feine Ocheu, feine angfilis de Buruchaltung ein, ihr ganges Betragen verrath die offenfte, freiefte Unbefangenheit.

Auf die Unterhaltung biefer Anstalt werken jährlich 30,000 Pfund Sterling verswandt; und obwohl es eine köntgliche Stiftungist: so trug doch auch die Liberalität vieler Privatperfonen nicht wenig zu ihrer Verherrlichung bei. Ein ähnliches Institut, das große Findelhaus (Foundling Hospital) wurde zu Anstange des vorigen Jahrhunderts von einem Privatinanne Thomas Corain gestistet; erhiels den Beisall und die Unterstühung der Nation,

und ift gegemmartig eine ber iconften Rierben von London. Es liegt im westlichen Theile ber Stadt nahe bei ben iconen Brunswick und Russel squarel. Das Gebaude diefes Sosvitals ift gang einfach. Der mittlere Theil enthalt die Cavelle; in den beiden hervortretenden Seitenflügeln befinden fich die verschie denen Officen, die Ochlafzimmer und die Un: terrichtsstuben ber Rinber. Bor bem Gebaude liegen zwei-große Rasenplate, auf benen an heitern Tagen Die Rinder ihre Spielzeit gubrins gen; fie find von langen Gallerieen umgeben, in denen im Commer die Lehrstunden gehalten Bierhundert Findelfinder werden in merben. dieser Anstalt erzogen. Bormals mar die Anaahl weit betrachtlicher, und man verfuhr bei Der Aufnahme weniger ftreng, als jest. lein bies veranlaßte fo viele Digbrauche, bag man fich endlich genothiget fah, eine Liberalität gu beschranten, die bem gangen Inftitute ben Untergang brobte.

Es wird dies hospital noch immer jum größten Theile durch freiwillige Beiträge unterhalten, von denen allein diejenigen, die an Sonntagen in der häufig befuchten Capelle eingefammelt werben, jährlich über 2000 Pfund Sterling betragen. Auch in dieser Anstalt wird dei der Erziehung der Knaben vorzüglich auf ihre Bestimmung zu Handwertern geseschen; doch ist der Unterricht, den sie hier geniessen, bei weitem nicht so vorzüglich, wie im Ehristushospitale. Uebrigens gebührt in Rücksicht der dußern Nettigkeit und Eleganz diesem Hospitale nächst dem zu St. Lucas der erste Rang in London.

Eine ahnliche Stiftung, jedoch nur für Madchen bestimmt, ist das so genannte Afplum. Es ist in St. Georges kields gelegen. Das Aeußere des Gebäudes hat nichts Auszeichnenzdes. Es ist eine artige Capelle dabei, die des Sonntags sehr häusig besucht wird, und wosdenfalls kleine Beiträge zur Erhaltung des Instituts gesammelt werden. Hier werden gegen hundert arme Mädchen erzogen, deren Herztunft nicht aussindig gemacht werden kann. Man unterrichtet sie in weiblichen Arbeiten, im Haushalten und — im Singen. Sinige singen recht artig, und ihr Gesang zieht des Sonwags viele Menschen zur Capelle. Die Mädes werden nicht vor ihrem neunten Jahre auß

genommen und — zu Ende des vierzehnten wieder entiassen. Alsbann forgen zwar die Borstehrer dafür, daß sie in guten Kamilien als Dienstmädchen oder als Gehülfinnen in weiblichen Kramladen eine Stelle finden; allein sie scheinen für den Sintritt in die Welt dieser großen Stadt viel zu jung und viel zu unvorsbereitet zu seyn.

Eine ber größten und ausgezeichnetften Infalten, die aber freilich noch manches zu munfchen übrig taft, ift das Erziehungsinstitut für Rinder großer Berbrecher. perbient ber menfchenfreundliche Gebante allen Beifall, der die Stifter Diefer Anstalt leitete. Denn giebt es mohl murdigere Gegenstände des Erbarmens, als jene armen Rinber, bie, niebergebruckt von ber Jufamie ihrer Eltern, vetfolat von allen Schreckniffen des Elendes, von dem Rluche, der auf ihrem unverschuldeten Dafenn zu ruhen scheint, gur fruhen Berzweiflung an die Menschheit getrieben werden? Ronnte also wohl ein glangenderer Triumph Der Menschenliebe gebacht werben. als wenn es ihr gelingen follte, biefe Unglücklichen für bie. Befellichaft zu retten, mit bem Simmel und

den Menschen zu verschnen, und in ihnen jenen eblen Geift zu erwecken, der durch Verdienst und Würdigkeit vom unfreundlichen Schickfale ein besseres Loos zu erringen wagt. Ich zweise le nicht, daß nicht die edlen Stifter des Instituts diesen erhabenen Zweck vor Augen hatten und es demfelben, wenn es ihn jest noch nicht erreichen sollte, immer mehr annahren werden.

Die zu biefer Unftalt bestimmten Gebaude find in St. Georges fields gelegen. Eine hohe Mauer fchließt bas Bange ein. Buerft tritt man in einen fehr geraumigen Sof, auf beffen rechter Geite eine Reihe niedriger Gebaude binläuft, in benen fich bie Lehrstuben und bie Schlaffammern ber Rnaben befinden; auf der linten Seite bes Bofes fieht ein artiges Baus, jur Wohnung bes Oberauffehers, ber Bedienten und ju bem ofonomischen Theile bes Bebaus des bestimmt. In dem hintern Theile des Bofes foll jest, wie mir gefagt wurde, eine Capel: le gngelegt werden. Sier ift die Mauer um ein beträchtliches hoher als auf der andern Gei: te. In ihrer Mitte befindet fich eine doppelte, verschloffene Ehure, die fich in einen zweiten Sof offnet. Im Ende diefes zweiten Sofes

fteht ein fehr' nettes, geraumiges Baus, mo fich die Madden mit ber Auffeberin und einis gen wenigen weiblichen Bebienten aufhalten. Ich mochte Diesem Theile des Institute einen bedeutenden Borgug vor dem andern jugefteben. Die Madchen waren fehr reinlich gekleidet, fahen alle recht wohl und munter aus, und schies nen bei ihren weiblichen Arbeiten eben feine Langeweile zu fühlen. Ihre Ochlafzimmer find fehr geraumig und die Betten fo wie alle anderen Theile Des Bausmefens, werden mit einer Mettigfeit unterhalten, wie man es nur in ben vorzüglichsten Anstalten ber Urt in England gu feben gewohnt ift. Die Madchen, die bier in weiblichen Arbeiten unterrichtet werben, find amar den größten Theil des Tages über befchaf: tigt, aber man vergonnt ihnen doch mehrere freie Stunden, wo fie mit Opiel und Ochers gen ihrer Sugend froh werden. Dagegen mers den die Knaben im andern Theile des Instituts mit einer Strenge behandelt, die mir fehr nahe an Sarte ju grangen fchien. Gie find armlich gefleidet, fchlafen auf Strohmatragen, die auf bem bloßen Boben liegen, werben von feche. Uhr des Morgens bis acht Uhr des Abends guben, jum Theil befdwerlichen Sandwertsarseiten angehalten, die sie hier erlernen, und während dieser ganzen Zeit vergönnt man ihnen bloß anderthalb Stunden zum Mittagsessen und zur Erholung. Selbst die jungen Knaben von neun und zohn Jahren sind von diesem strengen Gefehe nicht ausgenommen.

· Daß eine fo anhaltende, ununterbrochene Beschäftigung erstaunende Dachtheile fur ben Rorper und Geift biefer armen Rleinen baben muffe, bedarf wohl teines Beweifes. betrachte fie nur einmal! Gie find alle fruber gealtert, und man nimmt bei ihnen deutlich jene icharfen Buge mahr, burch die fich die mubfes ligen Beschäftigungen in ben Gesichtern ber Bandwerter vom mannlichen Alter unvertenn. bar ausbrucken. Allein wie muß bei biefem ewigen, tobtenden Ginerlei der Beift verwildern ! Much werden fie, außer bem Sandwerte, ju dem fie beftimmt find, nur im Lefen unterriche Gelbst Schreiben und Rechnen bleiben vom Unterrichte ausgeschloffen!! - Rach bem Plane der Stiftung find diefe Rinder bloß fur Die unterfte Claffe ber Burger beftimmt; bars um fcheint man ihnen felbft die gewöhnlichen Renntuissa zu versagen, bie jedes mohl erzogene

Burgertint mit jum Sandwerte bringt. Ungeen erwähne ich diese Beschräntung, die mit dem liberalen Geiste, der anßerdem gang unverfennbar bei biefem Institute ift, auf eine fo feitfame Beife im Biberfbruche fteht. Bird wohl jemand, wenn er hort, bag hier eine Capelle errichtet werden foll, ben Bunfch unterbrucken tonnen, daß die Unternehmer an Statt berfelben eine Schule für diefe armen Rinder erbanen und fich überzeugen mochten , daß Dantbarteit und Liebe fich feiten mit ber Unwiffenheit paaren, und bag bie beiteren, offenen Augen eines verständigen, wohl unterrichteten Rindes, wenn es mit gerührtem Gemuthe für feine Bohichas ter jum hunmel blickt, ein beredteres Gebet aussprechen, als alle die taufend burren Forbie in den Capellen abgelefen werden. Ich bin weit entfernt ben großen Rugen Diefes . Inftitute ju laugnen; allein bei einer unwilltubre lichen Bergleichung beffen, mas es ohne Ochwierigfeit leiften tonnte, mit feiner gegenwartigen Berfaffung, bleibt bie Bewunderung feiner un: bestrittenen Borginge feine unvermischt reine Embfindung. Bu biefen lettern muß man billig ben Unterricht gaften, ben hier bie Rnaben in nühlichen Sandwerfen erhalten. Außer bem

gewöhnlichen Ochnfter und Ochneiberhandwerte wozu hier mehrere Rnaben Unleitung erhalten, werden einige im Buchbinden unterrichtet, an= bere erlernen bas Geilerhandwert, und noch an: bere find in einer Buchbruckerei und Rupfer: ftichdruckerei beschäftiget. Bu Lehrern find fehr gefchickte Bandwerter angestellt, von benen jabr: lich jeder fiebzig Pfund Sterling Gehalt und einen kleinen Antheil am Gewinne ber Arbeiten erhalt, Die fehr gut und ju fehr billigen Prei: fen geliefert werden; weshalb es ihnen nie an Abfat fehlt. Außer dem Ertrage ber Arbeiten ber Rinder, ber auf bie Erhaltung bes Infile tuts verwandt wirb, erforbert ber jahrliche Hufwand beffelben eine Summe von viertaufent fechshundert Pfund Sterling, die gang aflein burch bie freiwilligen Beitrage der Unternehmer gufammengebracht wird. Es befanden fich in bem' Inftis tute, als ich es befuchte, funf und neunzig Rinber. Die Borfteher haben es fich jum Gefet gemacht, nur allein Rinder unter vierzehn Jahren aufzunehmen, weil bei benen, bie alter find, nur wenig Soffnung ift, daß die Rebler ber erften Ergiehung gehoben werben ton: Eine Anstalt, die ohnstreitig zu ben vorzüglichsten gehört, welche Paris besit, — das Taubstummeninstitut — konnte nicht versehlen, in England einen eblen Nacheiser zu erwecken. Ueber zweitausend Personen, deren sebe sich verpflichtet hat, jährlich wenigstens eine Guinee dazu beizutragen, haben sich zur Unterhaltung einer solchen Anstalt in London verzbunden. An ihrer Spise steht der Marquis von Buckingham.

Das ju diefem Inftitute bestimmte Gebaude ift am außerften mittaglichen Ende von Southwart auf einem freien, offenen Dlabe Es ift nicht fehr groß und man er: wartet baß in furgem ein neues der Anstalt bef: fer entfprechendes errichtet werde. Es befinben fich gegenwartig in bem Institute funf und fiebzig Boglinge, worunter teiner, ber unter neun ober über vierzehn Jahr alt ift, aufgenommen werden barf. Der jegige Oberlehrer heift Batfon. Er nebft feinem Ontel, ber einem abnlichen fleinen Privatinstitute in Backnen vorfteht, machen auf die Chre Unfpruch. bie erften ju fepn, welche fich mit bem Unters . richte ber Taubstummen in England beschäftig:

ten. Den guten Leuten ift der berühmte Ballis unbefannt geblieben, der ichon vor mehr als hundert Jahren in London die Runft Taub: ftumme lefen, fchreiben, und felbst fprechen ju lehren, in der aröfiten Bolltommenheit ausübte. Auch erwähnt Johnson in feiner Reife nach Schottland ein vortreffliches Sinftitut ber Art gu Ebingburgh, beffen Borfteber Braidwood feine Zöglinge, wie fich Johnson ausbruet, bie Runft lehrte mit den Augen gu boren. Bie follten aber wohl die Ochotten im auss ichließlichen Befite einer folden Anstalt geblies ben fenn! Allein fonderbar bleibt es immer. daß teine Erfindung fo oft vergeffen, fo oft wiebererfunden und fo vielfach bestritten morben ift, wie ber Unterricht ber Taubstummen. Bor mehr als zweihundert Jahren befagen die Spanier diefe Runft in einem Brade ber Bolls fommenheit, ber vielleicht feit bem nie wieder erreicht worden ift. Mus Spanien icheint fie nach ben Mieberlanden und nach England getommen gu fenn, wo fich Belmont und Wallis Die Erfindung queigneten. Spater murbe fie in Deutschland und Kranfreich befannt.

Benn aber auch herr Batfon auf den Ruffm Bergicht leiften muß, Die Biffenichaft,

Taubftumme ju unterrichten, in England juerft praktifch angewandt ju haben: fo tann man ihm bod nicht bas Berbienft absprechen, baß er fich feinem Sache mit vieler Thatigfeit midmet. Das Londner Inftitut hat vor bem Parifer ben großen Borgug, daß hier die Rinber Opreden gelehrt werden und die Ringerfprache ihnen bloß als Nothbeheif verstattet wird. Dan tann leicht denten, daß dies für tie ein gang außerordentlicher Gewinn ift. Denn, ben großen Borgug nicht zu gebenten, daß fie thre Gedanten durch bas Sprechen weit leichter und fcneller mittheilen tonnen, wird badurch ihr ganger Birfungefreis erweitert, und fie treten nun auch mit benen in Berbindung, bie in ihre Fingersprache nicht eingeweiht find. Gie verstehen die Oprache anderer burch bie Bewegung ber Lippen, wo: bei freilich erfordert wird, daß man fehr deut: tich und langfam ju ihnen fpricht, bamit fie auf ben Lippen bes Oprechenden jeden Buchftaben ablefen tonnen. Was man zu ihnen fagt, wiedere holen fie bann jedesmal laut, bamit man urtheis ten tann, ob fie bas Befagte richtig verftanden baben. 3ch wurde nicht wenig überrafcht, als mich einige ber Zöglinge beim Gintritt in bas

Bimmer antebeten. Aber welche traurige Sprache! Es ift ein bumpfer, hohler Geifterton, Dem Seele und Leben fehlt. 3ch geftebe, baf ich mich babei eines geheimen Schaubers nicht erwehren tonnte; benn es liegt etwas Entfetie des in einem Cone, von bem bie Seele bes Oprechenden feine Ahndung hat. Es ift als ob ein fremder Geift aus ihm rebete. Doch begreife ich wohl, daß es immer unmöglich bleiben muß, die Taubstummen mit dem nas turlichen Accente befannt ju machen; bies fcheint die Runft ihrer Gentalitat überlaffen gu muffen. In ber That hatte fich ein junges Madchen , - ein-wahrer Engel von Berftand und fanfter, entjuckender Anmuth, -auch biefe Bertigfeit ju eigen gemacht. Ihre Sone waren der unvermischt reine Ausdruck ihrer Geele, die ihnen fo viel Leben und Beift und eine fo garte Innigfeit einzuhauchen wuß: te, daß ich mich nicht erinnere, jemals eine reizend ruhrendere Oprache gehort ju haben. Ueberhaupt erfchien fie neben ben Uebrigen, wie der Caubstumme Maffieu im Institute des Abbe Sicard, als ein Befen hoherer Art. Bei beiben mochte man vermuthen, baß fie burch die Dacht ber Ideen viele Seiten ber

Belt begriffen haben, Die ihren Sinnen ver: Schlossen blieben. Bie fehr ift es zu bedaus ern, bag bies herrliche Madchen feine beffere Erziehung genießt! Denn es ift nicht zu lauge nen, daß die Geiftesbildung der Zöglinge gar fehr in diefem Sinstitute vernachläffiget wird und baß es fich in biefer Sinficht mit bem Das rifer nicht meffen fann. Man lehrt zwar bier, wie bort, bie Rinder Lefen , Rechnen und Schreiben; auch erhalten fie. Unterricht im Reichnen: allein die Runft ihren Berftand gu bilden und ihr Nachdenten ju erwecken, ich vom Abbe Sicard in Paris vortrefflich auss üben fab, fcheint hier - gang unbefannt gu fenn. Die Rinder verrathen auch in ihren Antworten eine Unmiffenheit, Die nicht fehr erfreulich ift. 3ch fragte: ob man fich ber finnreichen Sicardichen Methode bediene, ben Boglingen die Entstehung der abftracten Begriffe ju geigen? Sch hatte aber balb Belei genheit ju bemerten , daß man bas' Beburfniß eines folden Verfahrens nicht einmal ahns bete. Und boch ift es gewiß, daß nur erft auf diesem Bege die Gelbstthatigkeit ih: res Berftanbes erweckt und ihr Steenfreis ermeitert werben fann. Go wortrefflich bas

ber auch ber mechanische Theil bes Unterrichtes in diefer Unstalt ift, fo wenig wird man bemje nigen feinen Beifall ichenten tonnen, ber um mittelbar auf die Beiftesbildung abzwectt. Bang auffallend ift die geheimnismolle. Duntele heit, in die man alles, was die innere Berfaffung bes Inftitute, Die Lehrmethode u. f. f. betrifft, ju hullen bemuht ift. Alle meine Unfragen murden jurudgewiefen, es murde mir verfagt, bas Innere bes Saufes gu befeben, auch wurden mir von allen hier befindlichen Boglingen nur funf gezeigt. übrigens von Berrn Watfon fehr artig behan, belt worden, und ich habe allen Grund ju vermuthen, daß bies geheimnifvolle Betragen allein von der Borftellung herrührt, daß er und fein Ontel fich im ausschließlichen Befige der noch unbetannten Runft befinden, Laubs fumme reben ju lehren, welcher man bei einer nahern Betrachtung bes Instituts - auf die Opur tommen burfte. Diefer Belegenheit muß ich bemerten , daß ber Butritt ju ben offentlichen, milben Unstalten in England feit einiger Zeit nicht mehr fo frei verstattet wird, wie vormals. wird bei ben meiften erfordert, bag man

von einem Borfteher ein befonderes Billet an ben Oberguffeher erhalte und in einigen, wie 3. B. in Bethlem und zu St. Lucas, muß man von einem der Borfteher perfonlich eim gefährt werden.

## Dreizehntes Rapitel.

## Inhalt

Bon einigen Meußerlichkeiten ber Englander. Schönheit bes Englischen Bolfes. übereinstimmende Gleichheit im Meußern. Weit verbreitete Berrichaft der Mode in England. Einige Gefete ber Mobe. Lirannei der Mobe und ihre wohlthatigen Rolgen. Enge Bedeus tung bes Mortes Gentleman. Bergleichung einiger Buge bes Englischen und Franzofischen Mationalcharafters. Ueber einige tadelns= murdige Seiten bes Englischen Nationalcha= rafters. Seine Kalte. Der Englische Nationalitolz. Ungerechter Saß ber Englander gegen Fremde. Ungeselligkeit ber Englander. Traurige Lage des Fremden in London. Gin= fluß der hauptstadt auf Charafter und Ton. Bausliches Leben. Bergleichung einiger Charafterzüge ber Englanderinnen und Frangofin-Romantische Vorstellung von der Che. nen. Cheliches Leben und eheliche Treue. 'Gleich= beit unter ben Standen. Unscheinende Arifto=

. 2

11.

fratie des Englischen Adels. Die Abligen in ihrer Murde als public characters. Mohnungen des Adels in London. Häusliches Leben. Ländliche Tagesordnung eines Englischen Großen. Geburtstag des Königs und der Königin. Die Italiemsche Oper. Glänzende Promenade in Kensington. Ranelagh. Verfall des Pautheon. Te mehr fich ber Kreis verengt, in welchen ber beobachtende Reisende tritt, defto größer wird für ihn die Gefahr jener Einseitiateit, welche bas Gingelne jum Allgemeinen fteigert, und ben einnen Con ber Localforben auf bas gange Ge malbe überträgt. Die großen Erscheinungen, welche eine Nation im allgemeinen charafterifis rm und sich in ihrer Geschichte und in ihren Berten barftellen, find barum weit weniger' verknnt worden, als jene minder auffallenden Buge, die fich in ihrem hauskichen Leben in taufendfaltig verfchiedenen Formen ausmahlen. Bielleicht find wenige Rationen in Diefer letten Rucksicht irriger beurtheilt worden, als die Englische. Bie abweichend find nicht bie Schils derungen der Reisenden von dem Familienleben ber Englander! Bergebens murbe man verfus den', diefe Biderfpruche auszugleichen, benn es fehlt ihnen burchaus ein gemeinschaftlicher Berührungspunet: es find einzelne Anfichten aus einzelnen abweichenden Standortern, die fich ju feinem Bangen vereinigen laffen.

Ueber Denkart, Charafter und Sitten ber Englander waren von jeher die Meinungen fast aller Reisenden getheilt, doch gestehen alle die Ueberraschung, die ihnen der Anblick gewisser Erscheinungen verursachte, die sich im Aeusern des Englischen Bolkes mit großer Allgemeinheit darstellen. Dahin gehört vorzüglich die Schöniheit der Englischen Nation, und jene außere Gleichförmigkeit, wodurch sie dem Fremden nicht anders als eine große eng verbundene Fasmilie erscheint.

Die Ochonheit ber Englischen Nation ift ein Beweis, daß diefer Borgug weniger von einem freundlichen heitern Clima, als von ber phyfifchen Erziehung und einer einfachen naturlichen Les bensart abhanat. Bielleicht ift gegenwartig tein Europaisches Land fo fruchtbar in schonen Bildungen wie England; wenigstens ift fo viel gewiß, daß man nirgends weniger verunftaltete Menschen mahrnehmen wird. Der Buchs der Danner in England übertrifft aber boch ben ber Frauen an Regelmäßigkeit und Schonheit. Den lettern fehlt gemeiniglich die bei ben Frangofinnen haufige Schonheit njedlicher, fein geform: ter fuße. Die Physiognomieen beider Gefchlechter find in England weniger reizend, als ebel

und murbig. Eine fchone, freie Stirn, offene, weniger feurige, als flare und milde Augen. ebel geformte Nasen und fanft in einander vere fchmolzene Buge zeichnen beibe Gefchlechter aus: Bene vergeruten Physiognomicen, jene verschobe nen Befichter, jene icharfen, tief eingegraber nen Buge, die man bei andern Mationen fo baufig findet, wird man in England nur feht felten wahrnehmen. Die Gefichtsfarbe bet Manner ift lebhaft und blubend. Der Teint der Frauen ift fehr ichon, ihre Saut ift gart burchfchimmernd und von einer blendenden Weis Be. . Ein einziger Rehler benimmt oft ben weiß: lichen Schonheiten ber Englanderinnen ihre hohe Bollfommenheit; ber Dund ift ju groß oder überhaupt nicht lieblich geformt. läßt er beim Lächeln die fchonften milchweißen Rahne blicken, aber dem Lacheln felbft fehlt jene bezaubernde Grazie, welche die weit wenis ger fchonen Physiognomicen der Frangofinnen befeelt.

Wie die Schönheit des Englischen Boltes ben Fremden überrascht, so fehr erstaunt er über eine im Zenfern durch alle Stande deffels ben verbreitete Uebereinstimmung und Gleich; beit. Es gehort tein geubter Blick dagu, um

in Paris den Bürger, den Gefehrten, den Geschäftsmann, den neuen Reichen, den Altadlisgen von einander zu unterscheiden. Ihr ganstes dußeres Benehmen, ja selbst ihre Kleidung hat etwas jedem eigenthümliches. In Engstand wird es dem Fremden unmöglich seyn, den Kausmann vom Lord und vom Gesehrten zu unsterscheiden; selbst der Krämer, selbst viele Handewerter werden sich unerfannt mit einmischen können. Zu dieser äußern Gleichsörmigkeit trägt die Herrschaft der Mode nicht wenig bei, die in ganz Europa kein Bolk so durchaus tyrannisitet als die Engländer.

In allen andern Ländern besitzt die Modenur eine kleine Anzahl ganz getreuer Anhänger, die sich in alle ihre Launen fügen, und jeden Wint dieser unbeständigen Götzin wie ein heilis ges Geseh befolgen; der bei weitem größte Theil der Nation unterwirft sich nur von Zeit zu Zeit einer modischen Regel, vereiniget diese, wennt sie auch nicht passen will, mit der vorhetgehens den, und erlaubt sich von ihr willkührlich große Udweichungen; Durch ein altes Hersommen sind auch in andern Ländern manche Classen; wie zum Beispiel die Schulgesehrten, vorzugslich aber das Alter, ganz von den Gesehen der Mode frei gesprochen, und oft bleibt sie, wie

gebannt, in einem Meinen Birtel ber Refideng, befucht Telten bie entfernten Provingen, ober tommt. bahin fo fpat, baß fie auf ber langen Reife ihre Jugent und Schanheit verliert. Das Gebiet ber Mobe erftredt fich eigentlich über alle gufälligen Formen ber Mengerlichkeiten, aber auch barin zeigen fich bei anbern Rationen große Einschränkungen. Um allgemeinften hat man bis jest, - wo nicht eine Nationaltracht bas freie Spiel ber Dobe hemmt, in ben Kleibungen die feltfamen Einfalle der Mode ju Regeln , Doch auch hierbei hat' fie bei allen andern Nationen auf eine allgemeine Berrichaft Bergicht leiften muffen. In England allein hat fich bie Mode alle Stande unterworfen, Jus. gend und Alter hulbigen ihr, sie umfaßt alle außerlichen verganglichen Vergierungen, Die fie in ewig abwechseinden Formen entstehen lagt, und herrscht mit gleicher Gewalt in ben nahen, wie in den entfernten Theilen des Reiches. Es. ift außerordentlich, wie schnell und wie allges mein die Mobe ihre Verwandlungen in Eng. land hervorbringt. Dan kann annehmen, daß. fie, in einem Zeitraum von brei Jahren, bie Baifte aller Saushaltungen im Konigreiche von Brund aus umichafft. In jedem eleganten Englischen Saufe muß alles, bis auf die flein:

fte Gerathichaft, ihren Stenwel tragen. Eben barin besteht, mehr als in allem andern, ber große Lurus der Englander, aber anch jugleich die größte Ermunterung ihrer Nationalinduftrie. Am auffallendsten erscheint die allgemeine Bert: schaft der Mode in den Rleidungen, wo ihre Forderungen am leichteften zu befriedigen find. Der Englische Burger ift wie ber feine Bof: mann, feine Tochter find wie die ersten Labies und das Alter ift wie die Jugend gefleidet. Mirgends erblickt man in England jene in Deutschland und Frankreich so haufigen Carica: turen, welche die Muftertarte der Moben eis ves gangen Sahrhunderts an fich tragen. 216 lerding's giebt es in Londen eine Claffe von Ele gants, welche an ber Spite der Modewelt ftehen, und darum ausschließlich die Mobischen (the fashionables) genannt werden. hiefen merben alle Moben bis jum Lacherlichen übertrieben, auch unterlaffen fie nicht die Caris caturieichner ju befchaftigen. Muein Diefe La: derfichteisen werden baburch gemildert, baß sie jederzeit mit einem gewiffen Glanz verbunden und auf jene Claffe reicher Dussigganger beichrantt find. Wer fich mit diefen nicht in als len übrigen Meußerlichteiten gleich fellen tann, wird es nie magen, ihre modifche Seite ju coa

peren; darum bleibt England mit jenen lacherlichen halbelegants verschont, die in andern Ländern eine nicht zu verbergende Armseligkeit mit den abentheuerlichsten Verzierungen der Mode verbrämen.

Man muß aber auch gestehen, daß fich bie Englischen Moden jederzeit burch eine gewiffe Einfachheit, wenn auch nicht immer burch ge fällige Formen empfehlen. Durchaus find Die grellen, das Auge beleidigenden Farben verbannt; man bemerft feine leberladungen, feine von jenen Abgeschmacktheiten, die bei ben Eles aante in andern Landern auffallen. die modifche Mettigfeit im gangen Anzuge har-Wer einen modifchen grat tragt, monisch. wird, wenn er fich nicht lacherlich machen will, auch Befte, Sofen, Stiefeln und But nach Der Enge ber neueften Saçon tragen muffen. lander wird leicht verzeihen, daß man in ber Mode um ein halbes Sahr juruck bleibt; nur fordert er, daß jede Reform harmonisch und burchaus gefchehe, und nichts beleidigt feine Augen mehr, als eine geschmacklose Zusammene febung alter und neumodischer Formen. Dar: ein tonnen fich nun die meiften Deutschen burch: aus nicht finden, und viele, die schon mehrere

Sahre in Lombon leben', behangen fich noch immer mit einem Quoblibet verafteter und gang ten erfundener Mobevergierungen. 'Sleich: wohl wird in teinem Lande diefer, an fich unbedeutende Umftand fo ftreng beurtheilt, als in Die Augen ber Englander find von . Jugend auf durch den Anblick ihrer Landsleute verwöhnt, und halten fich für berechtigt, von jebem gebilbeten Mann ju forbern, bag er rett und geschmackvoll gekleidet fen. Gelbft ber Londner Pobel muftert mit fritischen Augen jebe auffallende Rleidung, und rugt burch Gelachter, ober wohl auf eine unanständige Beife, die groben Verftofe gegen die Mode. Zwei von meinen Deutschen Befannten wurden von ber gelehrten Jugend in ber Bestminfterschule mit Roth beworfen und Frangofische Sunde ge schimpft, weil fie im schlechten Better ihre Deutschen Mantel umgeworfen hatten. - 3ch fand einmal ben Strand in London gang in Aufruhr; aller Augen waren nad einem Begenstande gerichtet, alle Gefichter waren vom gewaltigen Lachen verzogen, und ber gange Menschenstrom stockte, wie durch ein Wunder gefeffelt; es entdectte fich , daß ein armer Deut: fcher mit breieckigem Bute und fteifem Baar: sopfe Die Beraniassang war. Go viel ift gewiß, daß viele unferer Deutschen Bords, erog ihrem eifrigen Studium der Modejournale, in London eine fehr klägliche Rolle spielen murben.

Befanntlich haben fich bie Englander febon über ein halbes Jahrhundert der Gefetgebung der Frangofen in den Gegenständen ber Dobe entrogen, und feit der Revolution ift es wohl feinem Zweifel unterworfen, daß fie biefen bie chemalige Berrichaft über die elegante Belt ents riffen und fich felbft jugeeignet haben. wird tein Fremder, Der die Bauptftadte von Frankreich und England gefehen, einen Mugen? blick anstehen konnen, London in diefer Urt von Eleganz einen unendlich großen Borzug vor Daris einzuraumen. Die Frangoffinnen fcheinen jedoch den Englanderinnen die Herrschaft streitig ju machen, und fie durften in der That in Sachen bes Geschmacks ben Borrang por jenen behaupten. Mit welcher ansnehmenden Grazie find nicht die Pariferinnen gefleidet! Bie fein wiffen fie alle Umgebungen jeder eigenthumlis den Schonheit anzupaffen! Die Englischen Damen find gemeiniglich im Anzuge bas Wider: fpiel ber Frangofinnen. Bahrend diefe, wie griechische Domphen, nur leicht bedeckt einher: fcmebten; und Nacken; Sals und Bufen ent-

bibfit trugen, hatten fich bie Englanderinnen über und über eingehüllt, und - um ben Contraft recht vollftanbig ju machen, - einen Spanischen Mantel umgeworfen. Das fcone Befdlecht beobachtet übrigens in England mit eben ber Strenge die Gefete ber Mode wie die Manner. Es giebt gewiffe Grundregeln, von benen bie Englischen Damen nie abweichen. Sie fleiden fich jum Beispiel alle ohne Aus: nahme in Moufelin und tragen jederzeit, wenn fie im Dublitum ericbeinen, einen But. wird man eine Dame auf der Strafe in einem feidnen Rleide ericheinen feben, und ohne But wurde fich auch das armfte Bettlerweih aufzutreten ichamen. Bei gewiffen Gelegenheiten ift durch ein langes Bertommen die Rleidung unabanderlich vorgeschrieben. Die Damen er: Scheinen in ber Rirche und in ber Rombbie nie anders als mit Suten und im einfachen Unjuge, und auch die Berren werben fid menigftens in ber Rirche nie geputt und mit breiecfigen Suten feben laffen, die eine ausschließliche Bierde der Balla find. In der Oper durfen fich bie Damen nie ohne ein weißes Mouglintuch um den Rouf, und die Berren nicht anders als gepubt. in Schuh und Strumpfen, und mit dreiecfigen Buten zeigen. Diefe wenigen Beifpiele, Die

fich leicht mit bielen andern vermehren ließen, werden hinlanglich fenn, die Tirannei der Dobe in England ju beweifen. Der Englander , von Jugend auf an diefe Gefete gewöhnt, leifte ihnen ben ftrengften Gehorfam, und betrachtet jede Berletung berfelben als einerohe Gefchmach lofigfeit. Diefer fcheinbar unbebeutende Ump ftand ift für das Gange von wichtigen Rolgen. Er hindert jene unbesonnene Berschwendung im Altterftaat, die in andern Landern gur unge bundenen Thorheit wird; benn durch die eins fache Mobe ber Rleibung und bie genaue Be ftimmung ihres Gebrauchs wird ber ausschweis fenben Sucht fich ju puben eine Grange gefebt. Much wird man bei ben reichften Belben ber Mode in England feine jahtreiche Garderobe wahrnehmen. Jene strenge Disciplin der Mode hat aber noch befonders die ichone Wirfung, daß fie unter ber Englischen Ration durchgant gig eine außere Uebereinstimmung erhalt.

Ohne die Fesseln einer Nationaltracht zu tragen, besitht der Englander alle ihre großen Bortheile. Wer weiß nicht, wie fehr schon die bloße angere Form die Wenschen nahert und zur rückstöft, und wie traftig demnach auf den einzelnen Burger der Anblick seiner Matton wir-

ten muß, wenn er eine burchgangige liebereinfimmung in ihren Meußerlichfeiten mahrnimmt. Es ift auch ein herrliches Schauspiel, bas Englische Bolt bei einem großen Feste verfammelt an feben, wo fich biefe harmonie in ihrem Aeußern auf das erfreutichfte darftellt. In Die fes ift bas Auge bes Englanders von fruber Rindheit an gewöhnt; er fieht fich nie unter Fremden; alle Gestalten tragen bas Geprage der Mationalität: felbft in den gewöhnlichen Umgebungen bruckt fich ein allgemein herrschen: ber Ton aus, und biefe burchgangige Uebereinstimmung beruht auf einer freien Bahl, die bas allgemein Bobigefällige jedem andern aus: gezeichneten Schimmer vorzieht. Diefer lie: benswürdige Bug im Englischen Mationalcha: rafter ift nahe mit dem Patriptismus verwandt. Wie er aus einer Borliebe fur die Nation ent fpringt, fo verftartt er diefe felbit, indem er die Abstufungen der Stande verbirgt, und im Bolte ein angenehmes Bild ber Gleichheit unterhält. Ueberhaupt aber wird nichts leicht cinen Fremden in England in ein arbgeres Erftaunen feben, als wenn er trog bem. daß jeder Stand feine eignen Borrechte mit großem Gifer . behauptet, jene ausnehmende Gleichheit im außern Benehmen herrschend findet, Die mehr

nis alles andere die hohr Cultur der Nation beweist. Diese Gleichheit ist jedoch keinesweges das alleinige Werk der Mode; sie stüht sich vorzüglich auf die in allen Ständen des Englis schen Bolkes mit gleichet Allgemeinheit herrs schenden Grundbegriffe des Anstandes.

In allen andern Lanbern hat gemeiniglich iebe .. von einander getrennte Claffe der Staats: burger ihr eignes Ideal des , Wohlanstandigen im außern Betragen. Der feine Sofmann, ber angenehm umgangliche Gelehrte, ber gebildete Raufmann find, wie fie fich in einer eignen Ophare bewegen, Ideale einer befondern Selbft in Paris, , wo furje Beit vor der Revolution die Runft des gefelligen Lebens jur bochften Berfeinerung gedieben mar, und bas Studium ber gefähigen Zeußerlichfeiten methodisch betrieben wurde, hatte man befannt, lich tein gemeinschaftliches Ideal; benn ber immer fehr zweideutige Begriff des Weltmannes fand mir in ben hohern Classen feine Unwendung. In England ift das Ideal des feinen Mannes allen Standen eigen. , Reine Befchaf tigung, tein Gewerbe fcließt bavon aus, anbert feine Schattirungen, oder benimmt ibm feine Burdigfeit. Das Wort Gentleman be-

jeichnet unter ben Englandern in feiner engern Bebeutung ben feinen Mann, und das Pradis tat genteel wird nur demjenigen gegeben, was in ben Sitten und ben Teuferlichkeiten bes gefelligen Lebens bas Geprage bes allgemein Anflandigen und Bobigefalligen an fich tragt. Ueberall, in allen Claffen, ben Pobel ausgenommen . - bemertt man ein allgemeines Beftreben genteel ju erfcheinen. Alle wiffen mit Beftimintheit amugeben, was unter biefe Rategorie paft ober ihr juwider ift; jeber ertennt und achtet ben Gentleman, und man fann wohl annehmen , bag bie Theorie ber feinen Sitten in feinem Lande ber Belt fo allgemein perbreitet ift, wie in England. Gelbft ber armffe, auf ein niebriges Bandwert beichranfte Barger wird bie Großen! feines Landes nach bemfelben Dafftabe beurtheilen, und ber ungezogne Lord wird ohne Schonung von ihm ben Titel eines gemeinen Reris (vulgar fellow) erhalten. Es wird von allen Englandern ein: ffimmig vorausgefest, bag ber Gentleman in allen Ciaffen murbig erfcheine, und bag bie fei: nen Sitten ben Miedrigen mit bem Angefehn: ften gleich ftellen; benn wie nirgends ein gleich großes Bestreben fichtbar ift, Die außern Bor: gige bes gebildeten Mannes fich angueignen : fo

ift auch nirgends die Adriedung von einer das durch bewirkten Ausgleichung der bürgerlichen Missverhältnisse so durchaus in die Denkart des Roltes verwebt, wie in England.

Der Englander ift jedoch nicht gewohnt, fich unter ben feinen Sitten jenes funftlich jufammengefeste Syftem von Attentions gu benten, welches die gefellichaftliche Berfeinetung in Frankreich hervorgebracht hatte; auch balt er fich nicht fur berechtiget, von bem gebilbes ten Manne jene glangenden Gigenfchaften bes liebenswurdigen Gefellichafters zu farbern, Die der Gefeticober ber Parifer ichonen Belt gie mentbebrliche Erforderniffe vorschreibt. Gin Betragen, bei bem alle unwurdigen Bemegungen vermieben werben, bas eine gemiffe. mhige Gelbstbeherrichung und ein ebles Gelbft. gefühl verrath, burchgangig einfach, und anfpruchsios erfcheint, ben Ernft burch eine naturliche Gutmuthigfeit milbert, ein offenes, empfangliches Gemuth blicken. lagt, ein foldes Betragen darafterifirt ben Englischen Gentleman. Bis, Phantafie und Laune werben ale Bugabe gern gefchen, boch nicht als nothwendige Eigenschaften ber machtet. Gefellen fich aber folche Borguge Des Geiftes ju jenem Betragen, fo fcheinen II.

fie bas Abeat eines liebenswärdigen Monkien an vollenden, und vielleicht: ift feine Ration Ruchtbarer in folden Ibealen als die Englis Benn man fich an basjenige erinnert. was oben iber die Englische Pabagogit bemerte murbe: fo wirb man es begreiflich finben, wie leicht fich jeber Englander von einis ger Bildung in ben Rang eines Gentleman Die Erziehung fichert auffchwingen tanu. ben Englander- vor jener unnatürlichen: Denfichenfthen, jener außern Benfchrobenheit, bie f oft in andern Sandern eine Arucht ber frie Bern Bildung ift, und mit welcher nicht felten die Gelften Gemathet ihr ganges Leben hindurch vergeblich fampfen. Ber ingendle de Rieper wird bei ben Englandern vortroffe lich ausgebildet; ber Beift entfaltet fich in feiner gangen Eigenthamlichfeit; ber Rnabe und der Sungling wachfen unter einer muntern Jugend im freblichen Maturftande auf : fo tann gwar die Natürlichteit gur Robbeitanto arten: aber nie wirt fie, wie es in andern Binbern gefchieht, in ihrer fconften Bluthe Reift ber Jungting jum Maner, verborren. fo fchleifen fich leicht bie rauben Seiten im Umgange mit ben Gebilbeten ab, aber bie fichnen Grundlagen bes wahrhaft firbendepine

digen Charafters, die Anfeichtigleit, die Herzensgute, das eble Selbstvertrauen, bleis ben umarschüttert. Darum sind auch alle Bersuche, die gesellige Bitbung in eine Aunst des leeren Schwines zu verwandeln, in England missische, und Johnson het gleich, bei ahrein ersten Erscheinen, über die bekannten padagogischen Briefe des höfischen Chestersield verdienterwaßen den Stab gebrochen.

Ber ben Charafter ber Englifchen Ration micht fennt, maßte fcon, wenn er fie unbefangen nach ihren Erscheinungen im gefelligen Leben beurtheilt, eine bobe 3des von ihrer Burbigteit erhalten; wer aber jenen grundlich aufaufaßt, wird fich taum eines geheimen Enthuffasmus erwehren tonnen, wenn er fiebt, wie barauf affes jurudfommt, und wie foon Das aufere mit dem innern Leben der Marion barmonirt. Eben barin ift wohl ber fconet bende, ewig unvertilgbare Contraft der gramgofen und Englander gegrundet. Bei jenen fcheint bas Charafteriftifche in ber Charaftet tofigfeit felbft ju liegen. Darum tragt in Granfreich alles, woran ber Menfc bie 3ber des Ewigen ju fnupfen pflegt, Runft; Wif fenfchaft, Religion, die Staateform felbik, ster bie leichte vergängliche garbe bes Augett-

blicks; in Tagen gefchehen Bermanblungen. ju benen bei anbern Boltern Sahrhunderte nicht hinreichen murben; Meinungen werben, wie. die Rleider, abgelegt, und gleichfam als mare ber alles in feinem Birbel verfchlingenbe Bechfel ein ficherer Butge ber Beftanbias feit und Dauer, wird nirgende fo viel ven Grundlichteit, Opftemen und Grundfaben gesprochen; und wie fich bas Bolt ber nen erbauten Rartenhäufer freut, fo jubelt es frohlich, wenn bie luftigen Gebaude gufammen fturgen. In England gebeihen alle Mationalwerte nur langfam, feines erhebt fich über ben Boben, bevor es nicht tief im Grunbe Burgeln gefchlagen; Die alten Formen troßen unverwüftlich ber Zeit und fteben unerfchutterlich im Sturm; was vor Alter grau geworben, erfcheint nur um fo ehrmurbiger, und wie alles im Großen bas Geprage ber Beftanbigfeit und Festigfeit an fich tragt, fo fcheut fich auch ber Ginzelne ein Zeichen ber Beram berlichkeit blicken ju laffen. Der Denfch im reifern After wird wie eine ausgebilbete Pffan ge betrachtet, et tann an Starte und Ausbreis tung gewinnen, aber ber Rreis feiner Gigenheiten ift gefchloffen, was in und an ihm ift, fteht unwandelbar fest bis an ben Tod.

Darum vergeben auch bie Englander jede Berirrung, jeden Rehltritt ther als eine Berlaug: nung ber Grundfate, ju benen fich ber Mann im gefehten Alter befannte; benn fie halten eine folde Abweichung für unnatürlich, füt ein Beichen, bag ber Beitpunct, wo ber Meufch uber alles, mas ihm nabe liegt, mit fich elnig fenn foll, fruchtlos verftrichen ift, fur ein Symptom unmannlicher Schwäche, und baf ein folder Charafter nie gur Reife und Bollenbung gelangen werbe. Darum ift auch im. Charafter der Englander der Ernft tein bloß jufalliger Temperamentejua; er eutspringt aus ihrer Anficht bes Lebens. Bo alles wie leichte Schatten vorüberflieht, wo sich im bunten Wirrwarr bas Oberfte jeden Mugenblick jum Unterften fehrt, ba fchwebt bas Las cherliche über dem Chaos, und ber Sauptton, ber burch bas Gange bringt, ift - Gelach ter. Bei allen Mationen, Die fich fortbauernd burch bie Beiligfeit gewiffer Ibcen im gleich: formigen Bange erhalten haben, ift der Ernft tief in dem Charafter verwebt. Co bei ben milben, jartfühlenben Sindus. - Die res ligibfen und politifden Ideen bringen bei den Englandern machtig ine Leben ein, fie eignen fich jebe individuelle Sinnesart, und jeder

achtet fich verbunden, Partei ju ergreifen, benn bie Gleichaultigfeit ift etwas allgemein verhaftes. Dabei aufert fich aber eine große Belbftftanbigteit; jeber will nur ber eiamen Heberzeugung folgen, und von allem, mas Sinn und Charafter angeht, bleibt die Dobe In Frantreich bat fic bagegen bie Dobe auch bas Größte und Seiligfte unter worfen; auf ihren Wintift man naiv und fem timental, tugenbhaft und lafterhaft, teligios und atheistisch, sclavisch und republikanisch, und im Grunde fceint man auch nur ju leben, - weil es die Dode ift. Michte ift bem Charafter ber Englander entgegengefester als iene Brivolitat; bie fich vorzüglich barin ge fallt, daß fie ben moralifden Berth ber Dim de umfehrt. Die tonnen baber auch einen Frangofen nicht begreifen, ber mit lachenbem Munde und feichtem Ocherze von ben Geauein ber Revolution fpricht, und bagegen mit einer Miene voll tiefen Ernftes und Gravitat bie Louren eines Contretanges aus einander febt.

An dem Charafter ber Englander find vorzäglich brei tadeinswürdige Seiten bemerkt worden: eine jurudftogende Ratte, ein über triebener Nationalfinig und ein ungerechter Sag genen Fremde,

Raite und Unempfinblichfeit ift ben Enge landern befondere von ben Erangofen vorgeworfen worden. Die Ralte ift ftets eine Rolge des gediegenen Egoismus, ber in fich felbft gufammengefdrumpft, jeber liberalen Empfindung den Antritt vermehrt. Menn eine Mation für alles Große erstorben ift; wenn fich bei ihr teine Spur- von Daturlichfeit und einfachen Sitten findet; wenn fie, unfabig bes Gebantens an die Radwelt, mur für ihr eigenes, ephemeres Dafepn ju forgen fcheint; wenn bei ihr Aufopferungen gur Thorheit, Patriotismus gur findifchen Doffe und ber Gemeingeist jum Birngefpinft geworben find: dann fann man mobi facen, daß ihr Charafter noch unter bem Gispuncte menfchlicher Empfin-Es ift nicht begreiflich, wie ein dung stebe. folder Borwurf die Englische Ration treffen tonnte. Ihre täglichen Berte iprechen bage gen. Unter welchem Bolte hat fich ber Datriotismus, und ber Gemeingeift fraftiger be wiefen? Wo haben fich die Sitten reiner und einfacher ethalten? Welche Nation hat in neuern Zeiten mit einer fo viel umfaffenben Grafmuth, wie die Englische, für die Dib berung bes Elembes in allen Geftalten geforgt? Abgefeben von den Erscheinungen ihres.bffente

lichen Lebens, wer hat fie in dem fleinern Farmilientreife beobachten tonnen, ohne die ruhe rendften Jüge gefühlvoller Innigkeit wahrzusenehmen? Der Englander lebt von früher Jusgend an mehr unter fremden Menfchen als unter Verwandten und Freunden. So gewöhnt er sich sparfam mit seinem Bertrauen, karg mit feiner Freundschaft und haushälterisch mit den Wersicherungen seiner Dochachtung zu senn, und je inehr Warme in seinem Innern gebunden ist, desto kalter erscheint sein Aeusteres.

Der Mationalftolz ber Englander ift eine unläugbate Thatfache. Er außert fich in ifren Berhandlungen mit andern Bolfern, et brudt fich in ihren vorzüglichften Schriftftel lern aus und verrath fich in der hartnackligen Bertheidigung mancher unverfennbaren Dis brauche und Dangel der Berfaffung. will aber bemertt haben, bag bet Rational flotz ber Englander in neuern Zeiten um vietes verminbert worden ift. Wenn ber Da tionalfiel, sin Fehler ift: fo scheint cs, das er nicht witht von einem Bolle vermieben werben fann, welches, wie bas Englische, eine glangende Sobe von Dacht und Rultur er retibt hat und von den übrigen Rationen ifolirt als Infulaner lebt, Goll aber ber Das

tionalftoiz, wie einige behaupten, Symptom einer Staatstrantheit fenn, fo ift es wenigstens tein gefährliches; es ift ein voller sthenischer Puis, ber fich leichter auf die gehörige Norm zurückbringen, als sich die mattherzige Afthenie eines gesuntenen Staates heben läßt.

Richt minber augenscheinlich als ber Ras tionalftoly ift die Abneigung ber Englander gegen Aremde. Johnson, ber John Bull ber Englischen Klaffiter, welcher gewiß fein Bolf grundlicher als jeder aubere Rudirt hat te, fagt irgendibo mit burren Borten: von jeher ift es in England far einen hinreichens ben Grund jur Abneigung gehalten worben, daß einer ein Brember mar. Diefen Wiber. willen gegen Frembe haben bie Englander mit allen freien Boltern gemein. Unter einem Auslander bachte fich ber Grieche einen Barbaren und ber Romer einen Reind. Englandern wird die Abneigung gegen grems be burch vielfaltige Urfachen verftartt. es den Auslandern fcmer fallt, fich die Sit ten ber Englander vollkommen anzueignen, fo ift es biefen gang unmöglich in ben Geift eines fremden Boltes einzubringen. ihnen burchaus an einem Organ, um die Eis genheiten einer fremden Ration gu begreifen;

Denfart und Sitten anderer Bolfer find ifnen unverständliche Bieroglyphen. Um eine fremde Rationalität getreu aufzufaffen, muß men bie eigene vergeffen tonnen; es ift leicht einzusehen, warum bice ben Deutschen nicht fcwer fallt, und ben Englandern und Fransofen vielleicht ewig unmöglich bleibt. zeitig werben alle nationalen Charafterzüge bes Englanders fo fcharf ausgeprägt, daß er nur burd eine feltene Beiftestraft aus ben Schranfen biefer Eigenthumlichkeiten beraustreten Daber fällt es auch ben Englandern fcmerer als andern Mationen, eine fremde-Sprache granblich ju erlernen; benn fie tonnen fich nur mit großer Unftrengung, - was boch bei jedem Oprachstudium erfordert wird - in ben Mationalgeift eines anbern Boltes vertiefen. Aus eben bem Grunde ericbeinen fie auch überall im Auslande in ihrer gengen Rationalitat, und finden es oft, felbft nach einem Sabre langen Aufenthalt unter einem fremben Bolte unmöglich, fic an feine Ge brauche und fein außeres Leben ju gewöhnen. Datum bat auch die Englische Mation, um geachtet fie mit ber gangen Belt burch ben Sandel in Berbindung fteht, und ibre Bas ger in allen Landern berumbeifen, burchaus

nichts Frembes angenoumen und ihre urfbranco lichen Sitten unvermifcht erhalten. fcheint auch gegenwäreig, wo fich bie Datios nen ftarter als in irgend einem vorhergeben ben Beitalter annahern, Die Englander, beren Ungefelliateit um fo auffallender hervorfpringh immer mehr von andern Boffern ju entfernen. Anfterbem ift vielleicht unter teinem Eurapais fchen Bolte, Die Frangofen ausgenommen, Die grwobnitche Landertunde fo außerordentlich vers nachläffet, als unter ben Englandern. Man hört eliglich von ihnen die munderlichsten Um Borgaglich wiffen theile über bas Ausland. fie nicht, was fie aus Deutschland machen Unter ber Deutschen Reicheversamme follen: lung deuten fic bie meiften eine Art von Darlament, bem aber Energie, Gemeingeift, Reduer und Debatten fehlen. Gin nicht ungebildeter Englander auferte gegen mich: co fei ihm unbegreiflich, wie man bem Oberhau fe in Deutschland eine so übermäßige Gewalt habe eineaumen tonnen, benn noch nie habe er bie Deutiden Gemeinen ermahnt gefunden. Er hatte fich nehmlich aus ben Churfürften und allen großen, und fleinen Couverains in Deutschland ein Oberhaus jufammengefeht. Am genaueften tennen die Englander Frand

reich, und am wenigsten bie norbifden Staaten. Ein ruffifcher Banquier ergablte mir in London, daß ihn in einem ber glangend: ften Birtel ber großen Belt, Die Damen mit einiger Beforgniß gefragt, ob man wohl auf ben Straffen in Detersburg vor ben Gisbaren Durch bie einfeitigen Berichte ber Englischen Reisenden, die felten eine fremde Dation anders als in ben Saftftuben und auf ben öffentlichen Dlaten tennen lernen, werben die Borurtheile gegen bas Austand noch Am meiften tragen aber bie mehr verftartt. Bremben felbft bagu bei, fich ben Englanbern verhaft ju machen. Gemeiniglich verfallen fie in einen falfchen Ton. Entweber fie wen: Den Die hergebrachten Soffichteiteformen ihres Landes unter ben Englandern an. und er: fcheinen biefen -- abgefchmackt und niebrig, ober fie fuchen, wenn fie ben Aufwand beftreiten tonnen, ben reichen Gentleman im Meu-Bern nachtuahmen, und nehmen ein froftiges, vornehmes Betragen an. Beibe Arten bes Unnaturlichen find dem gangen Befen ber Eng: lander außerst zuwider.

Groß und fast allgemein find die Rlagen ber Fremben über Die Ungefelligfeit ber Engfander. Scwiß ift. es, baß es jebem Auslander fower fallt, unter ihnen Befanntichaften angufnunfen, bag bas gefellige Leben unter ben Englandern, im Gangen genommen, bei weitem nicht die Ausbreitung gewonnen bat, wie bei andern Mationen, und baf vielleicht in feinem Lande in ber Belt fo viele freiwillig. bas Gelübbe ber. Ginfamteit ablegen, ale in Bie febr contraftiren fie auch biete. England. in mit ihren Dachbaren ben Frangefen! Diefe fceinen nur für die Gefellichaft ju leben. Je mehr fich ber Rreis ihrer Befannten erweitert, befto gludlicher fühlen fie fich. Zwar betreiben fie bas gefellichaftliche Leben wie ein Geschäft, aber es ift ihnen bas angenehmfte von allen. wie es von allen bas oberflächlichfte ift. Gie haben ihm eine fehr gefällige Borm gegeben; und wie fie in ber leichtfußigen Gragie bes Tantes Meifter finb, fo find fie es in ber bes Umganges, ber felbft bei ihnen einem Sange gleicht. Sich fchnell und mit Leichtigkeit an berahren, vielfach die bunten Reihen ju burch. freugen, babet immer im Tacte ju bleiben, und feinen von der Gefelichaft aus ben Augen ju verlieren, barin jeigen fich bie Frangofen unübertrefflich. - Der Englander will vuhig durchs Leben gehen. Es fehlt ihm die fcnelle Beweglichkeit bes Trangofen, und ba

er nicht gewohnt ift, mit Beichtigkeit att ber Oberfläche ber Gegenftanbe vorbeiguftreifen: fo wurde ihm jener unaufhörliche Bechfel grogefellicher Berbindungen, benen Die Frangofen alle erfinnlichen, feinen Attentions ju geben und abjugewinnen wiffen, eine Quat und eine Strafe ber Danaiben fern. Awar giebt es in ber Englischen großen Belt, Die ich nur aus ben Mittheilungen zweier Freunde, die darin leben, tenne, mehrere feis ne Gefellichaftet, Die fich nach bem Dufter ber Frangofen ausgebilbet haben, . aber im Sangen genommen, bleiben jene glangenben Biebel weit von dem Ibeale ber Frangofifchen Die find gablreicher und geraufchvoller, allein es fehlt thuen jewer die Pranzo-Afden burchbringenbe, leichte, gefellichaftliche Den fcheint zufammen ju tommen am fich gu zeigen und andere ju befahen, nicht um fich gefellig ju genießen. Unter ben zweieaufend Perfonen, die fich bisweilen bei einem Rout gufammen finden, wird vielleicht teine einzige Befanntichaft angefinupft, und biefe großen Gefellfchaften gleichen großen Theatern, we es keinen Genuß als das Schauspiel und bein anderes Schaufpiel als ben Anblick bes Aufdaner giebt. Englander, bie fich von bem

Glante, ber ben frinen Beltmann umgiebt. haben blenden und jur Anfnupfung einer une überfehharen Menge von Befanntichaften verleiten laffen, tragen gemeiniglich nur furge Beit die Reffeln, Die ihnen der allzufehr ver weiterte Kreis ihres Umganges auflegt; fliehen aus ber großen Belt Jahre lang auf bas fefte Land, um ihren vielen Betannten fremd und neu ju werben, ster fie gieben fich in die landliche Ginfamteit werfict. Jene Ine nigteit, mit welcher Die Englander in fribe Jugend ihr Berg ber Freundschaft bfiben, bes halt ihre Lebenbigfeit felbft in ber Atmosphace der bitrgerlichen Welt; sie miterhalt die Word liebe far die fleinen, vertrautichen girtet, und in feinem anbern Lande herr man fo einftime mig, wie in England Sthaupten, bag bad hansliche Leben und bad eing gewebte Familians band: wie in einem gaubertroffe, alle men faitte Glacifeligteit umfalleffe. Etift sint is ber Chat febr mertwürdige Erfcheinung, bie mehr als alles andere die einfache Rankuluhtvir wes Enathfaben Bolles beweift, daß unter thim jene Befchrändung auf bas fille Familienleben mit ben fleigen Avets auserwählter Breunde mit jebem Jahre allge meiner wird; daß, maburn ta andem Binbert alle Meren großer Berfadninfremen fich erweitern,

in England biefe fich immer mehr vereinfachen, und täglich an Glang, Umfang und Abwechfelung verlieren. Alle Englander geftehen, bag London, in Rudficht feiner gefelligen Bergnugun: gen, bei weitem nicht mehr bem gleich fommt, was es noch vor gehn Jahren gewefen, und baß, wer es vor zwanzig Jahren gefehen, über bie ausnehmenben Beranderungen erftaunen mußte, Die fich im gefelligen Leben ber Familien feit Diefem Zeitraume jugetragen. Rommt ein Fremder, ber wiel in Gefellichaften und Berftreuungen gelebt, in ber hoffnung nach London, in biefer ungeheuern Stadt mehr Unterhaltung ber Art gu Anden, als in jeder andern: so wird er sich, wenn esihm befonders an jahlreichen Empfeh: lungen fehlen follte, außerorbentlich getäuscht Es ift in London tein einziger Club geoffnet, wo einem gebildeten Fremben ber Butritt verftattet wurde; es freht feine Runft: fammlung, teine große Bibliothet, teine von jenen herrlichen Anstalten offen, die Paris vergieren, und eine unerschöpfliche Quelle ber angenehmften Unterhaltung gewähren; in ben traurigen Raffeehaufern erwartet ben Auslanber die todtlichfte Langeweile, und juverlaffig. wird ihn biefe auch, mofern nicht Rembie und Mabame Sibbons fpielen, aus ben elend ber

Rellten Englischen Theatern treiben. Bat ber Fremde in bet erften Boche feines Londner Mufs enthaltes die Derite burchlaufen, wo fich bie Duffigganger ju ben Ausftellungen einfinden, mig tipegille unt, treffett bie mene ningerit gune zweiten Date feben mochte, fo fühlt. er fich, wenn er an Gefellichaft unb Berftreuungen ges wohnt war; mitten in ber ungeheuern Stobe, wie in einer muften, freundlofen, melandelle fcen Einfamteit. Diefes Ochiafal elfahren varzäglich die Fraitzofeit, uith wer wollte ed ihnett baber nicht glanben, baf fie fich, fo lange fie in London leben, gang trant uit elent fab. leit. Biffitt Gie, barte ich in London einen Frangofett ju einem anbern fagen, wie ich mei ine Abendgeit in biefer höllifchen Stabt hindrini ge ? Bob gehe mit but Subnern ju Bette. Wie intbafdpetiblich graß mußte bie Langeweile bie fes asmen Mannes feine! Dett wie wiet wird titche erfproett; the einen Frangefen bie ihne eigene, unerfcopfliche Etfindfainteit fich bie Beit zu vertreiben, fe ganglich verläßt, bag et inn Sehlafe Linderung feiner peinlachen Louis fuchen tung 1. Wielleicht ift bled tur in einer Eine lifchen Stadt tridglich.

Wett fich aber auch gleich bie Englander, fallft in geranfervollen London, in ber enget

Familientreis juridgiehen, fo that bies bods nicht die Folge, jenen fleinftabtifchen Beift ung ter ihnen gu erzeugen, ber in ben fleinen Cotes rien anderer ganber feinen Sauptfit hat und feis ne porzäglichfte Pflege findet. Die freie Chagafterbilbung fichert ben Englander vor folcherk Befchrantungen, und barum ift unter ihnen ber mgezierte, anftanbige, freimnthige Jon mit einer Allgemeinheit verbreitet, Die jeben Auslander überrafchen muß. Ihre Conventatione fprache ift febr gebildet, ohne mit Bergierungen Aberladen gu feyn, und felbft die niebrigen Clafe fen haben fich barin eine große Fertigkeit erwors Bon ber Sauptftadt, ale bem großen Mittelpuncte der Cultur, pflegt gemeiniglich der berrichende gefellschaftliche Ton in die Drovingen bes Landes ju bringen. Dies scheint bei London weniger als bei andern großen hauptfiddten ber . Fall zu feyn. : Alle-gefellschaftlichen Reveintios nen in Paris haben unwiderftehlich auf alle ans dere beträchtlichen Städte Frankreichs gewirfen und der Ion der Frangoficon Sampeftadt ift immer das höchfte Mufter gebiteben, auch wirb fe gligemein von den Franzofen als die hohe Schule ber Sitten betrachtet. In England ift das außers gesellige Leben nur wenigen modifchen Beranderungen untermorfen, wud erhald

feinen gleichformigen Gang in ben entferne ten Provingen, wie in ber Sauptstadt. Rur ein gewiffer Stamm landlicher Gutebeliger, Die ununterbrochen-in ihrem fleinen Rreife auf bem Lande leben, und die von ihren Uraltern ererbs ten Sitten und Lebensweife in allen ihren Formen getrenlich erhalten, find weniger abgefchlife, fen .- aber mehr ternhaft und antit in ihrem Meußern, wie die Englischen Stadter. rina aber auch ber Ginfluß ber Englifden Saupts fadt auf das gesellige Leben in den übrigen Landstädten ju fenn fcheint, fo ift boch eine befondere Einwirfung von London auf die Stime mung der Englander unverfennbar. Der Une blick diefes aröften aller Nationalschausviele, benn als folches finden bie Englander London bochf ehrwürdig, - nahrt am fraftigften ben Rationalftolz, erfrifcht ben Gemeingeift, und verftartt unter ber Mation bas Band ber Ginig? Ohne einen folden weit hervorragenden Centralpunct der Induftrie, Des Bandels, und aller großen und glanzenden Erscheinungen ber Enaltiden Ration, murbe fich mahricheinticher meife ein fleinftabtifcher Rramergeiff jum berte schenden Tone aufschwingen, von welchem bis iebt alle Claffen, felbft bie ber Rramer nicht ausgenommen, in England mehr als irgendwo

verfcont geblieben sind. Denn wie überaus vortheilhaft zeichnet sich nicht der Englische kleisne Krämer vor dem Deutschen und hollandischen aus! So eifrig er auch sein Gewerbe betreibt, so erblickt man doch keine Spur davon in seinem dußern Betragen; es erscheint nicht im geringken kleinlich, sondern vielmehr so anständig, frei und wurdig, wie das des ganz unabhäugis aen Gentleman.

Bie ben Englanber feine gange Charafters bilbung von bem geräufchvollen Bechfel großer Gefellfchaften abzieht, und bei ibm eine hohe Empfänglichteit für die Freuden bes hauslichen Lebens unterhalt, fo ftrebt er diefem alle aumuthigen Seiten abzugewinnen. Es ift fcon aft von Reifenden bemerte worden, daß fic die Englander in ihrem hauslichen Leben von ber fiebenswurdigften Seize barftellen, und daß alle Kamilienverhältniffe mit großer Zartheit und edler Natürlichkeit unter ihnen ausgebilbet find. Die Englander glauben biefen Borgug dem weiblichen Gefchlechte ju verdanten, beffen feires Gefühl, beffen jarter Ginn für Sauslichteit, Ammuth und Beiterfeit über ihr Familienleben verbreiter, und auch hierbet zeigt fich ein mert: würdiger Contrast wischen den beiden ftreiten ben Mationen.

Die jungen Englanderinnen legen einen überaus hohen Berth auf bas hausliche Leben. Das Enalifche Dabchen, welches, ben Ropf voll romanhafter Bildet, aus ber Roffchule jurud ins vaterliche haus tommt, ift ichachtern, und betritt gitternt ben Rreis einer groffern Gefell Der fchnelle Uebergang aus ber Einfamfeit ins gefellige Leben ift mit einer peinli den Ueberrafdung verbunden, und bie Rreuden ber Befellichaft haben nur wenig Reig für bie. welche fich in ihr nicht mit voller Kreiheit bewe-Daher werden junge Englandes gen tonnen. rinnen von dem Glanze großer Gefellichaften nur wenig angezogen, und bei ihrer meiftens fentimentalen Stimmung fühlen fie fich gar balb burch geräuschvolle Vergnugungen ermubet. Das frabe, eifrige Studium der Romane erhöht ihre Empfindfamteit, und wie es diefer bisweilen eine fehr schabliche Richtung giebt, so perftartt es auch nicht felten bie Sehnfucht nach einem unabhangigen hauslichen Leben, welches fie fich mit den Schönsten Karben ausmahlen.. Ein treues Berg ju erobern und in das himmelreich ber She ju treten, Diefer unschuldige Bunich fullt the ganges jungfrauliches Leben aus. . Benn and eine außerordentliche Schonbeit und ein anmuthig gebildeter Beift die Englanderinnen gu

aroffen Eroberungen berechtiget, fo legen fie es both felten barauf an, viele Manner an ihren Triumphwagen ju feffeln, benn ber Ruf ber Coquetterie ift ben Englischen Dabden febr gefahrlich. Bas baher fonst glanzenden und zahle reichen Gefellschaften ben größten Reig in ben Mugen fchoner Frauen giebt, verfehlt biefe Bir: fung bei ber jungen Englanderin. Es ift jeboch hier nur von dem größern Theile berjenigen Englischen Dabochen die Rebe, Die auf Die gewohnliche Urt erzogen worden find; benn es ift leicht begreiflich, daß bie, welche in ber großen Belt aufwuchsen, und fich an das bunte Schaufviel bes gefelligen Lebens fruhzeitig gewöhnten, in ihm fich gefallen und die ftille, Sauslichfeit fcheuen werben. Es giebt auch überdies drei weibliche Classen in England, die nur im Rreife bes gefellschaftlichen Lebens ihren Genuß finden, und fich besto glucklicher fuhlen, je schneller biefer wechfelt. Sich meine bas in England überaus jahlreiche Beer alter Jung: fern. Die alten Weiber und - Die Witmen. Man tann mit einiger Sicherheit barauf rech: non, daß in jedem weihlichen Club drei Biertheile der anwesenden Damen den drei genannten Claffen angehören. Sene ftille Meigung jum hauslichen Leben entfalter fich baher bei ben

Englanderinnen nur in ber fconffen Beriode wriblicher Bluthe. Bie fo gang anders erfcheinen die jungen Frangofinnen! 3hr erfter Eintritt in die Welt ift ein Triumph. darauf fruhzeitig vorbereitet, And erwarten mit Schusucht ben glanzenden Augenblick, wo fie fich zeigen tonnen. Reine fchachterne Berlegenheit bezeichnet ihre erften Schritte. Sie find ihres Sieges gewiß. Es ift ber Zeitpunct, mo fie unumfdranft herrichen, wo ein ganges Beer verliebter Oclaven ihr Gefolge bilbet, von bem jeder kleine Bint, jeder halb ausgesprochene Wimich wie ein, unverbrüchliches Gefet velltogen wirb. Bon bem glangenden Schauplage in einen ftillen Rreis ju treten, ber Berrichaft über eine große Angahl bemuthiger Anbeter gu entfagen, um fid einem geliebten Manne ja untermerfen, fcheint ben meiften Frangofinnen eine zu große Aufopferung zu fent. Gie treten in die Che, nicht um fich auf ein anspruchslose res Leben ju beschränten, fonbern um ben Rreis ihrer Berrichaft gefehmäßig zu erweitern, und ben Tummeiplag gefelliger Freuden aus bem eiterlichen Saufe in iht eigenes zu verlegen.

Bon der Che herricht unter den Englanderinnen eine Borftellung, die in vielen Lindern aktoaterisch scheinen durfte. Sie mischen das

Bert und bie Liebe mit ein, und legen es ge meiniglich auf einen Roman an. Chet, bie aus bloBer, talter Convenieng gefchloffen werben, find in England fehr felten. Dan weiß, wie wenig Die Eltern in England bie Bunfche ihrer Rinder jurudjugwingen, ober ihre Schritte burd Auctoritat zu leiten fuchen. Richts befto meniger wird man in feinem Lande in ber Belt fo viel von Entführungen, von ungleichen Perticen, und von Chen reben horen, welche bie vermablten Paare auf immer von ihren Ber mandten und Freunden trennen. In der That geschehen vielleicht niegends so viele Wunder der Liebe als in England. Die romantischen Englanderinnen zeigen eine fo glubende Leidenschaft lichteit, daß fie, aufgereigt und unbefriedigt, meiftens ihr Leben aufgehrt, und ihnen tein Opfer ju groß, feine Befehr ju foredlich fcheint. um ben gelieben Gegenftand ju befiben. Diche telten geschieft es, daß ein Englisches Maben wind einer angefehenen Jamilie ihre Eltern, Berwandte, Freunde und ihr blubendes Baterfand verläßt, um fich mit einem geliebten Abentheis rer in einer muften. Gegend von Amerifa au begraben. Daß die Liebe in England alle Uns gleichheiten bes Stanbes und bes Bermogens austilge, ift bas gewöhnliche Thema ber Englischen Romane, in ber poetischen wie in ber wirklichen Belt. Eine ber ersten und ber zahlt reichsten, herzoglichen Familien in England hat sich daburch ausgezeichnet, daß fast alle Töchrer und Sohne bes Jaufes in folchen Romanen eine Molle gespiete haben.

Die Che wird von den Englandern mit einet fo großen Religiofitat betrachtet, bag es eine bet unbegreiflichften Behauptungen mander Rek fenben ift, wenn fie vorgeben, die eheliche Erene fei unter ber Englischen Marion eine feltene Tu-Mm unerflarlichften ift es. gend geworben. wenn fie fich beshaft auf die Chefcheibungsproceffe berufen, die in England, wie alle anderen, öffentlich geführt werben. Denn aus einet Bergleichung ihrer Anjahl ergiebt fich, bag felbft in London, in einer Stadt, Die gegen eine Million Ginmohner gabit, und als ber Dit telpunct bes Lurus, jugleich ber größte Schauplat aller Thorheiten und Ausschweifungen ift, weit weniger Streitigfeiten ber Art gerichtlich jur Syrache tommen, als in jeber graßen Deutschen Residenz. Doch wird in England Die Untreue ber Manner weniger ftreng geabnbet, als bir ber Frauen; und nicht bas Gefes, fonbern bas Dublieum übernimme bie Beftrafung. Eine Grau, die in England die Ochranten der Sitte

famfeit überfcheitten und bie gelobte Evene gebrochen hat, fintt, folite fie auch ein Schimmer von Soheit umgeben, jur niedrigften Stufe herab, und ift - für ihr ganges Leben ent ehrt. Reine Reue, frine Bufe, teine Zeit fann diefen Blecken austilgen. Jeber anftan-Dige Birtel ift fur fie auf immer gefchloffen; anan flieht ihren Umgang, mare fie auch die Liebendmurbigfte ihres Geschlechts, . wie ben einer Befchteten. Eine folche Berbrecherin verbirgt fich auch gemeiniglich in einem entfænten Theile bes Ronigreichs, ober fie entflieht auf immer aus ihrem Baterlande. Diefe ausnehmenbe Orenge ift in bem Sittencober ber Enge lifchen Mation fo allgemein gegrundet, baff von den Englandern aus diefem Grunde allein bas Robebuesche Schauspiel, Menschenhaß und Reue, für außerst gefährlich und ummeralisch gehalten wird.

Man darf sich aber nicht einbilden, daß die Englander, mit den eifersuchtigen Angen der Spanier, die weibliche Treue bewachen. Rirgends, Frankreich ausgenommen, genießen die Frauen eine größere Freiheit, als in England. Jene lächerlichen Erscheinungen der Eifersucht, die sich in andern Ländern ungescheut blicken lassen, wurden in England öffentlich mit

ber icharfften Geifel ber Gathre beftraft werben. Sp teinem Berhaltniffe brudt fich Die schone Mischung notürlicher Innigfeit und ebler Sir tenverfeinerung, Die ben gebilbeten Englander 1um liebenswurdigen Menfchen macht, fo anschaulich aus, als in ber Che. 3m Umgange ber Gefchlechter in ber Ehe fieht man bei ben Englandern die fcone Mitte gwifchen ber Bart: lichfeit, ber wegen ihrer Schrantenlofigfeit bie Grazie fehlt, und jener Ueberfeinerung der Gefühle, welcher es an Berglichkeit gebricht, auf das glucklichfte beobachtet. Ohne Uebertreibung glaube ich behaupten ju tonnen, daß die getreue Copie des ehelichen Werhalmiffes in einer gebildeten, gludlich verbundenen, Englischen Kamilie, ein reizendes Ideal darftellen murde.

Diese allgemeinen Grundzüge des Charafters und des Familienlebens findet man in England unter allen Ständen; und ob wohl diese seibst einige charakteristische Berschiedenheiten zeigen; so bemerkt man doch nirgends jene schneibenden Gränzlinien, die sie in andern Kändern von einander absondern. Daß ein Bierbrauer im Parlamente als Redner an den Debatten Theil nimmt, eines der ersten Säuser in London macht, Künstler, Gelehrte und einen der geistreichsten Zirkel bei sich versammelt,

murbe in iehem andern Lande als eine aans auffallende Erfcheinung betrachtet werben, ift aber in England nichts feltenes. Diefes burch alle Englischen Stande verbreitete Bewuftfeun, daß perfonliche, murbevolle Eigenschaften ben Mann über alle fleiplichen Meufferlichkeiten feiner bur-, gerlichen Befdaftigungen erheben, unterhalt jenes allgemeine Befreben nad. einer Ausbilbung, burch die man in der Gefellschaft mit ben feinern Claffen in einen gleichen Rang tritt. Es hat aber auch noch die wohlthatige Folge, daß es den gehäffigen Reid verbannt, der in anbern Ländern die Stande zu trennen fcheint. Die bort man in England bie außern Borgage bes Abels und ber Reichen versvotten, benn fie werden allgemein als Bufalligfeiten betrachtet, bie keinen verfönlichen Werth verleihen.

Wer auf die bloßen Aenferlichkeiten zu feben pflegt; könnte leicht verleitet werden zu glauben, daß der Englische Abel von den, in andern Ländern gewöhnlichen Voturtheilen seines Standes stärker geblendet sei, als man es bei einer aufgeklärten Nation erwarten follte. Es scheint eine anspruchsvolle Ettelkeit zu verrathen, daß alles, was ihm angehört, sein Bappen trägt. Nicht allein ist der Bagen jedes hocheabeligen Besthers auf allen Seiten mit feinem

Bappen bemable, fondern felbft alle feine Behienten tragen es auf ihren Rockfnopfen, und wenn ein Mitglied einer abeligen Familie ge-Aprben ift, werden alle Saufer, Die ihm juges horten, mit seinem ausgemahlten in schwarzem Rahmen eingefaßten Wappen behangen. Wenn eine abelige Person ausfährt, so sieht man unter ben binten auf bem Wagen ftehenben Bedienten jederzeit einen, der, wie in Deutsch: land und Frankreich bie Thursteher, einen langen Stock mit großem Rnopfe führt; biefer geht jebergeit voraus, ben vornehmen Befudy angumelben. Unter ben jungen Stubirenben auf ben Englischen Universitaten geichnen fich bie abeligen burch eine golbene Dugenquafte aus, da im Gegentheile ben burgerlichen nur eine von baummolbenem Garne gu tragen venftattet ift. Un einem Orte wie Bath, wa man fich nur jum Benuffe bes gefelligen Bergnitgens einfine. det, und wo die Freude jeden Zwang, laftige Ettquette verbannen follte, wird; ber angstlichften Sorgfalt, nach ber Rangords nung getangt und nach biefer felbft bie Stelle an ber Mittagstafel bestimmt. Alle biefe aus Bern Formen scheinent eine fo beschnänfte Wors ftellung von ben Borgagen ber abeligen Geburt gu verrathen, daß mein es verzeihlich findeu

muß, wenn fie von ben Rramgofen mit vieler Bitterfeit gerügt worben find. Bemertt man bagegen, wie anspruchslos fich der Englische Abel mit den übrigen Standen vermifcht, wie Allgemein in England Rang und Geburt ohne perfonliches Berdienst verachtet werben, wie Achthar das Bestreben ber-hobern Stande ift, burch liebensmurbige Eigenschaften und einen burchaus edlen Unftrich die Gunftbezeugungen bes Gludes zu rechtfertigen, wie einfach, tros jenem außern Prunte, Die Sitten und bas. hausliche Leben ber adeligen Kamilien find; - etfahrt man, daß faft alle fene anftößigen außetn Rormen aus einem entfernten Beitalter berftam: men und nur, wie andere afte Gebranche, in England beibehalten worden: fo wird man fich woh! taum geneigt fublen, bem raften Berbammungsurtheile betruftimmen, welches von einigen leibenschaftlichen Odriftfiellern über biefe achtungewurdige Claffe ber Englischen Staatse Burger ausgesprochen worden ift.

Es ist nicht zu laugnen, baß der Englische Abel eine gewisse ausgezeichnete Wardigkeit auch in seinem Aeußern zu behaupten sucht, aber man würde sehr ungerecht senn, wenn man biese mit dem leeren Dünkel verwechseln wollte, der manche verdienflose Excellenz in andern

Eandeur aufblaht. Der Englische Abel ift reich an großen Betdienften um bie Ration. Die verdankt ihm ben Flor threr Landwirthschaftlie den Cuttur, Die Belebung der Induffrie und bes Sambels im Innern bes Landes, und viele ber fconften Dentmaler, Die ihren Ruhm vers herrlichen. Der Englische 2ibet befitt gegene wartig viele glangenbe Mamen, Die an bas Ebelfie und Barbigfte erinnern, was ben Mens fden ethebt, und ben Staateburgen auf einer bobern Stufe giert. Manner wie ber Mari anis von Landsbown, ber Bergog von Ports land, der Marquis Cornwallis und mehrere andere, wurden jeber Ration und jebem Beits . alter Chre machen; und bie Belben und großen Staatenanner, die fich in neuern Zeiten in jene hibere Claffe aufgefchwungen haben, trad gen nicht wenig baju bei, thren Glang ju vers ftarten, und die Achtung ju erhöhen, die ben Englische Abel bei feiner Matton genieft. Co ift auch in der That überrafthend, zu haren, wie sichtig ber gemeine Edirger in England dir hohern Stande benrtheilt, wie genau er ihre Berbienfte abibagt, wie aufrichtig er biefen hule biget, und wie werig fich in fein Urtheit jener Kleinliche Reid einmischt, ber bas Broße und Giangende fo gern in Schnteen fiellt. Ich muß

bierbei ben Lefer an besjenige erinnern, mas oben über bas Berhälmiß der public characters gum Englischen Bolle bemertt worben ift. Reber Engliste Große gehort zu biefer Claffe. Die Mation bewacht feine Schritte; fein Charafter, fein offentliches und hausliches Leben find Gegenftande bes allgemeinen Gefprache. Die Englifden Zeitungen geben bie Befchichte feiuer täglichen Befchaftigungen. Befindet er fich in London, fo erfährt man aus ben affentlichen Bidtern, welche Affembleen er gehalteit, wer fich babei eingefunden, wie man fich barin ame firt habe u. f. w. Lebt et auf dem Lande, fo werhen alle Befte, bie et angestellt, alle merb würhigen Besuche, die er ethalten, von den aufmertfamen Beitungefchteibern gemelbet. Gie beobachen ihn auf allen feinen Reifen im Innenn bes lanbes, ftatten barüber Bericht ab, geben Madricht von feinen Samilienverbitionne gen, feinen Einfanften, feinen Ausfichten, und verrathen nicht felten - feine geheimaisvollsten Binne bem Dublifum. Es ift auch erftaune lich, wie febr bie melftet Englinder von ber Befchichte ber abeligen Saufer unterrichtet finb. Go lebt bet Englifche Große vor den Angen feines Bolbes; und vielleicht liegt in bein Bes Buftfeet, bas Antheilet. Ses bie Mastait. au

den Begebenheiten feines Lebens nimmt, die fchonfte Ermunterung, durchaus wurdig und edel zu erscheinen.

Der Englische Abel bringt befanntlich einen arofen Theil bes Jahres auf-feinen Landautern tu, boch befist jest fast jede adelige Ramilie ibr eigenes hans im wefilichen Theile ber Stadt. Es ift ichon bei ber allgemeinen Befchretbung diefes Theiles von London bemerkt worden. ban Ach die Baufer des Abels und der Reichen burch nichts in ihrem Meußern auszeichnen, und bag man unter ihnen teine hervorragenden Pallafte wabenimmt. Der Englifche Abel lebt burgers tich in ber Stadt und fürftlich auf bem Lande. Pallafte in ber Stadt murben eine Ungleichheit erienaen , bie anspruchevoll erscheinen, fricht ben Deib ber Burger erregen und bie Darmonie unter ben Standen ftoren burfte. Auf bem Lande, in ber freien Ratur, fann jes ber im Bauen unbefchrantt feiner Laune folgen, und ber reiche Burger, wie ber Bergog, Schlöße fer und Pallafte auffahren, die, weil fie eine win feben, bei aller ihret Große und Pracht, wentaer bas Bestreben bes Besibers vor andern hervorzuglanzen, als feinen Reichthum, feinen Wefchmad und feine Liebhaberei verrathen. Ber bas Linnere von England besucht, wird von ber

ausnehmenben Elegang ber Englischen gandbaufer aberrafcht, die in ihrer innern, geschmackvollen und reichen Betgierung alle Erwartung und alles, was man in der Art auf dem festen Lande supor gefehen, bei weiten übertreffen. So aberaus nett auch die Baufer ber Englifchen Großen in der Stadt ausgeschmudt find, fo fteben fie boch wie an Große, fo anch an Eles gang, ihren Pallaften auf bem Lande um vies les nach. Zwar giebt es beren in London, wie 1um Beispiel das Haus des Marguis von Lands= bown, bas bes Lords Radftock und emige anbere , bie mit einem großen Reichthume von Runftfchaben verziert find; boch find dies feltene Bei ben meiften besteht die in: Ausnahmen. nere Ausschmuckung in einem außerst eleganten Umenblement, welches mit jedem Bechfel ber Mobe verandert wird. Nicht die Mode allein felbst die Jahreszeiten bringen einen Bechfel des Ameublement hervor. Im Winter vergieren reiche Garbinen mit schweren Franzen die Fenfter und bicke, fchon gewirfte Teppiche bedecken ben Boben; im Sommer wird ber Boben mit feinen Teppichen belegt, und die Zimmer merben mit leichten Borhangen behangen. Ein elegantes, Englisches Saus gewährt in feinem Innern den heitersten Unblick. Die bochfte

Mettigkeit, verbinden mit einer erstaunlichen Eleganz, glanzen aus allen feinen Theilen hers vor. Die Treppen sind, wie die Zimmer, mit Teppichen belegt, die in stählernen Stäben eins gespannt werden. Ueberall sieht man in den Berzierungen der Zimmer eine angenehme Harsmonie der Farben beobachtet, welche den freundsichen Eindruck des Ganzen ausnehmend erzhöhet.

Der Englische Abel hat von jeher den abris aen Standen ein ebles Borbild hauslicher Eus genben gegeben. Die bat feinen Rubm jene Sittenlofigfeit befleckt, die ben Brangofifchen Abel vor der Revolution ergriffen hatte; man Rarls bes zweiten fchweigerifche Regierung, wo ber Englische Bof ein Schauplat ber Ausschweifungen geworden mar, ale eine vorübergehende Periode des Sittenverderbniffes ab-Es ift vorzüglich vom Englischen Abel in neuern Zeiten bemerkt worben, baf er fich immer mehr auf ein einfaches, hausliches Les Wen einschränkt. Im schönsten zeigt fich bies bei feinem Aufenthalte auf bem Lanbe. tebt er nur im Birtel feiner vertrauten Freunde, und die Feten, Die von Zeit zu Zeit die landlis de Stille unterbrechen, find weniger glangend, als einfach und gefchmactvoll. Die Englischen

Damen ber großen Belt vereinigen mit ber feinsten Grazie des gebildeten Geiftes. reine Ginfachheit der Sitten, welche die liebenswardige Beiblichfeit burch Erhabenheit adelt. Sie aben Die mutterlichen Pflichten mit großer Religiofitat aus, fie zeigen einen theilnehmenben Patriotismus, und eine edle anspruchslofe Mildthatigfeit gehort ju ihren allgemeinsten Diefe füllt einen großen Theil ih= res landlichen Lebens aus. . Sie befuchen auf ihren einsamen Promenaden die Butten ber Armen viele Meilen weit im Begirte ihres Landantes, fürchten fich nicht bas Elend in jeber Seftalt ju fchauen, und die vertrauten Freundinnen ber Bulflofen ju werden. Sieder Reisende wird es im Innern von England überall bestä: tiget horen, daß fich biefe liebenswurdigen Buge mit ruhmlicher Allgemeinheit im Charafter ber Englischen Damen aus der großen Welt barftellen, und daß diejenigen als Ausnahme betrache tet werden, bei denen fich, wegen unnaturlis der Bergartelung, feine Spur bavon findet. Ich fpreche hier von benen, die mitten in ber großen Belt an ein Ramilienleben gewöhnt bleis ben, und ben ftillen Aufenthalt auf bem Lande periobilch mit bem Beraufche ber Stadt verwechseln; benn allerdings haben viele Londner

Damen den einfachen Sinn für das Natürliche verloren, und tonnen die Leere ihres Gemuthes nur in Affembleen und am Spieltische aus füllen.

Außer ben fillen Freuden bes gamilienle bens, die der Englische Abel auf dem Lande in ihrer vollen Reinheit genießt, widmen die Danner bie Zeit ihres landlichen Aufenthaltes, ben Biffenschaften, ber Landwirthschaft, der Dolltit und — ihren Liebhabereien. Die Biblio theten und Mufeen des Adels befinden fich meis ftens auf dem Lande. Dabin überfenden die Buchhandler ben abeligen Saufern die literaris ichen Producte des verlaufenen Sahres, ju des ren Lecture bas immer befchaftigte und geraufche volle Leben in London feine Muße laft. Es ift allgemein befannt, wie eifrig bas Studium ber Landwirthschaft vom Englischen Abel getrieben Wahrend feines Aufenthaltes auf bem Lande vervolltommt er feine Erfahrungen und burch große dionomische Bersuche - nicht felten die Biffenschaft felbit. Der wichtige Aus theil, ben der Englische Abel an der Staateres gierung befist, lagt ihm bas Studium ber Dolitit nie aus ben Augen verlieren. Die gan: desverfaffung in allen ihren Theilen fennen ju lernen, fich von jeder Berbefferung, jeder neuen

Erfinbung, jebem fchablichen Jerthume, jebem Mangel ju unterrichten, die Stimmung bes Boltes ju erforfchen, die politischen Plane, Die im Parlamente burchgefest werben follen, ju entwerfen, mit feinen vertrauten Freunden gu überlegen, und beshalb bie norbigen Erfundis gungen einzuziehen, auch bagu wendet ber Englische Große die Zeit seines landlichen Aufend haltes an; und was ihm bavon übrig bleibt, vielleicht auch etwas mehr, füllt er mit feinen Liebhabereien aus. Einer meiner Freunde bat mir von der landlichen Tagesordnung eines beruhmten Staatsmannes aus ber Englischen großen Belt folgende Stige gegeben: Er febt gemeiniglich etwas vor fieben Uhr auf. Die erfte Morgenzeit bis gegen zehn Uhr ift bem wissenschaftlichen Studium gewidmet, babei er fich eine gewisse Ordnung für die Woche vorge fchrieben hat. Begen gehn Uhr begiebt er fich in das gemeinschaftliche Oprachzimmer, wo er feine Familie jum Frubftuck verfammelt findet. Beim Frubftucke merben bie Zeitungen burch: laufen und die Plane gemuftert, welche bie Familie fur den Tag entworfen hat. eilf Uhr trennt man fich. Der Berr besteigt gemeiniglich ein Pferd, befucht feine Dachter burchftreift bie Gegend und fehrt nach einer,

vber auch wohl nach zwei Stunden, von ber tieinen Cour gurud. Um diefe Beit erwarten ibn feine Clienten und alle, Die ihn in Gefchaf: sen ju fprechen munfchen. Dit biefen bringt er gemeiniglich eine Stunde bin. Es ift inden zwei Uhr geworben. Run ftellt fich fein Ge: cretair ein. Es werben bie eingefommenen Briefe burchlaufen, Die eingefandten Rechnungen überfehen u. f. w. Der Gecretair erhalt Die nothigen Auftrage, und bie wichtigften Brie: fe werben fogleich vom herrn felbft beautwortet. Darauf erfcheint ber Kammerbiener jur Toilet-Wenn diefe beendiget ift, werden die Bucher und Brofchuren gemuftert, Die der Buchs handlet überschieft hat, und diejenigen bezeichnet, welche behalten werden sollen. es funf Uhr vorbei, und ber herr begiebt fich in das Berfammlungszimmer, wo er feine Familie und mit ihr gemeiniglich einige vertraute Freunde and ber Nachbarfchaft finbet. Man. fpeißt gewöhnlich halb feche libr, und felten wird über eine Stunde bei der Tafel jugebracht. Die Damen entfernen fich, und die herren bleiben, im Gefprache über Politit und Land: wirthschaft, beim Beine figen, bis fie jum Thee abgerufen werden, bei welchem die Krau vom Saufe in ihrem Befuchzimmer prafibirt.

Es wird von Stabtneuigleiten, Ramilienbeges benheiten und von der neuesten Frangofischein und Englischen Literatur ber fconen Biffenfcaften gesprochen. Die Damen giehen bie Schriftsteller vor ihr Gericht, die Berren vertheibigen fie, ober werben ibre Antlager. meiniglich nimmt man die Ochriften felbft jur Band, die auf dem Arbeitstischen ber Frau pom Baufe liegen. Es merben Stellen baraus vorgelefen, ein gefälltes Urtheil zu bestätigen oder zu widerlegen. Oft fest fich eine Dame an den Rlugel und durchläuft von den neuesten Daufitalien die wohlgefälligften Stude, ober man vereinigt fich zu einem gefelligen Spiele. Rach gehn Uhr wird bas Abendeffen aufgetragen und gegen Mitternacht trennt man fich. Dies ift ein gang einfacher Familientag. ist begreiflich, bag große Abweichungen von biefer Tagesordniung eintreten, wenn man einen vornehmen Befuch im Saufe erwartet, ober erhalten hab, went der Berr vom Saufe friher ausreitet, auf die Saad geht u. f. w.

Die Zeit, wo der Englische Abel vom Lans be nach London kommt, ift die Periode ber ges rauschvollen Stadtvergnügungen. Sie bestehen, wie in allen großen Stadten, in Affeine bleen, Concerts, Ballen, Masteraden und beur

Schaufpiel. Die Englander behaupten, baß biefe Art von Bergnugen in London glangenber find, als in jeber andern Europaifchen Stadt; das mag in Unfehung der fchimmernden Meußertichteiten mahr fenn, aber alle Rrembe ftimmen barin überein, baß fie mit ber unerträglichften Langeweile verbunden find. Da man fich in ben Englischen Affembleen mit feiner Dame, ja felbft mit teinem Berrn unterhalten barf, denen man nicht befonders vorgestellt worden ift: fo fpielt jeder Fremde, der nicht fchon eine große Befanntschaft erlangt hat, in ihnen eine erbarmungswurdige Rolle. In dem, was die Concerts und Schauspiele betrifft, fann iich London mit Paris durchaus nicht und mit den übrigen großen Europaischen Residengen nur in wenigen meffen. Es ift hier nicht ber Ort biefe Behanptung ju erweifen, bie in eine Unterfudung bes unter ben Englandern herrschenden Gefdmacks und Runftfinnes eingreift, ju welcher ber Lefer, in dem folgenden Theile diefes Bertes, mehrere merfwurdige Thatfachen que fammengestellt finden wird. Eine Art ber ge: felligen Bergnugungen, obwohl die ungefellig: fte von allen; ift, fo viel ich weiß, London aud: schließlich eigen. Es find bies bie fo genannten Routs. Es wurde schwer feyn, mit wenigen

fommen tonnen, umb das gelobte Land des ers frischenden Genusses nur in der Ferne erblicken. Doch alle diese Ausopferungen, Ermattungen und Muhseligkeiten sind es eben, welche die mosdische Welt zu einem Rout herbeilocken, und so groß ist die leidenschaftliche Begierde, an dies sen Festen Theil zu nehmen, daß troch der größeten Worsicht der Unternehmer und der außerorsbentlichen Gefahr, die mit dem Betruge versbunden ist, jederzeit eine beträchtliche Anzahl falscher Billets geschmiedet wird.

Bei den gefelligen Bergnugungen ber gro-Ben Welt wird auf den Fremden feine Ruckficht genommen; er fteht mitten im Gewahl allein und verlaffen; und verrath ihn fein Aeußeres: fo schwebt er in ber Gefahr, daß man ihn geflissentlich vermeibet. Man kann fich leicht vorstellen, wie unangenehm befonders Frangofen eine folche Lage finden muffen, die an gefellige Mittheilungen und die feinften Attentions gewohnt find. Der Englische Abel ift im Betragen gegen Fremde vielleicht mehr nationaleng: lifch, als jede andere Classe. Er ftebt nicht mehr in bem Rufe ber Gaftfreiheit, vormale befaß. Bon ber erftaunlichen Ungahl reicher Englischen Großen, balt auch nicht ein einziger ein offenes Saus in London, und von

jenen gastfreien Pallaften, ju benen ber gebilbete Fremde in Bien, Paris, Warschau und
andern großen Städten leicht den Zutritt fins bet, ist in der Englischen Sauptstadt keine. Spur zu entdecken. Man sagt, daß die koftespieligen Liebhabereien des Englischen Adels und der immer hoher steigende Luxus vieles zu dieser Beschränkung beitragen.

Die Liebhabereien ber reichen Englonber find theils bloße Folgen bes Lyxus, wo fie die vergangliche Farbe der Mode tragen, theils, haben fie eine folidere Tendenz, wohin einige wiffenfchaftliche Liebhabereien und bie für gewiffe Runftwerte geheren. Die lettern habe ich in zwei Abschnitten des folgenden Theiles, die von bem Zuftanbe ber Wiffenfchaft und Runft unter ben Englanbern hanbeln, gu charafteris firen verfucht. Unter ben mobifden Liebhabes reien ber reichen Englander hat fich die Berg fcwendung in glangenden Equipagen jebergeit mit einer gewiffen Beftanbigfoit erhalten. Der Lurus, ber bamit in England getrieben mird. überfteigt alle Borftellung. Was ift die ber ruhmte Parifer Fete von Long champ verglis den mit dem Anblick jener unüberfehbaren Reihe prachtvoller Equipagen, Die man, an fchanen Frühlingstägen, in allen großen Strafes

von London mahrnimmt! An den Geburtstagen bes Ronigs und ber Ronigin zeigt fich bie Pracht biefes Lurus am allerglangenbften vereinigt. Jeder Englische Große laft fich jahrlich einen neuen Wagen bauen; viele begnügen fich auch bamit nicht und wechfeln noch ofter; aber alle neue Prachtwagen, beren Elegant mit fedem Sahre gunimmt, werden gu jeden Festtaden verfertiget, wo ber Abel in ihnen in Galla Micht ber Abel allein, alle nach Bofe fahrt. ausgezeichnet reiche gamilien, die Gefandten und angefehenen Auslander nehmen an bem glan-Die Burger, ja genden Aufzuge Antheil. felbft Die niebrigften Claffen ? Die fich babet als Bufchauer einfinden, puben fich zu dem Ochaus fpiele, wie an hohen Refttagen. Diefe verein: te Mettigfeit gewährt einen Anblick, ber jeben Fremden durch ben ungewohnlichen Schimmer Der Bug ber glangenben Gauivagen Dauert mehrere Stunden lang. Man fiebt bei Diefer Belegenheit alle weibliche Schonheiten ber großen Belt in ihrem reichften Duge. Dies -fe Tage werden von den adeligen Englischen Fa: milien gewählt, ihre Sohne und Tochter bei Sofe einzuführen. Die Madchen, deren Gras gie bis dabin im ftillen Familienfreife unbefannt aufgeblühet, lefen fest in den Augen vieler taufent neugierigen Bufchauer bie Bewundetuna ihrer Schönheit; oft ift auch das Bolt fo une befcheiben, es ihnen, beim Borbeifahren, gei radezu zu fagen, daß fie ihm wohlgefallen. Den folgenden Zag enthalten alle Londner Tageblatter, als ware es eine Staatsangelegenheit, bie ' allgemein intereffirte, einen umftandlichen Bericht von ihrem Anzuge und .eine Lobrede ihrer Schonheit. Die reichen Goffleiber, in denen an folden Tagen die Prinzessinnen und andere werden bei ausgezeichnete Damen erscheinen, ben berühmten Dupmacherinnen, die fie vera fertigen, eine Boche vorher zur Ochan geftellt. Bu diefen Tempeln ber Dobe mallfahrtet alse bann die Londner fchone Belt fo jahlreich, daß gemeiniglich zu einer folchen Zeit new Bond Street gang mit glangenden Equipagen auges fille ist. Es werben auch Probestudichen von ben reichen Stoffen, welche bie abeligen Das men und Pringeffinnen bei biefen Gelegenheis ten tragen, in alle Theile des Ranigreichs verfandt, und mehrere Burgerfamilien verwahren ein hoch gehaltenes Reliquientaftchen, worin fich die Proben von den Gallafleidern befinden, in benen die Schonheiten des Sofes an folchen Festagen unter der jehigen und der vorherges henden Regierung erfchienen find.

Der Englische Abet zeigt sich zahlreich versfammelt an drei Orten öffentlich; in der Itastenischen Oper, auf der Promenade in Rensingston und in Ranelagh.

Die Stalienische Oper ift eigentlich bas The ater, welches bie Englische große Belt que: schließlich befucht. Alle Logen find bier an die Englischen Großen vermiethet, und ba felbst ihre Anzahl'nicht hinreichend. ift, alle abeligen Samilien zu befriedigen : fo hat man ihnen auch bas Parterre einraumen, und um jebe niebrige Befellichaft bavon aus;uschließen trittspreis zu einer halben Guinee erhohen, und ben Anzug für die Berren und Damen vorfcbreiben maffen. Auch hier erscheint man weniger um ju genießen, als um fich tu teigen, und andere ju feben; benn es ift unter bem Abel bergebracht, daß er fich erft gegen gehn Uhr, wenn über bie Salfte bes Stucks vorüber ift, im Opernhause einfindet.

Bu den augenehmsten Schauspielen, die der Fremde in London genießen kann, gehört die glänzende Promenade in Kensington. Im Frühlinge sieht man hier des Sonntags, in den Machmittagestunden von zwei die vier Uhr, die ganze elegante Welt von London versammelt; ein Anblick, mit dem sich wohl nichts

Abnliches bergleiten lafit, wenigftens tann ba-Bei die Oromenade ber Parifer in den Tuilles rieen im feine Betrachtung fomtben. enen in ben Spbepart tritt, wirb man von Der friblichen Beweaung einer erftaunlichen Menge Menfchen übergafcht, bie nach Rem fington binftromt. herren unb Damen ju Dferbe, von einem glangenben Befeige von Beblenten bealeitet, galoppiren über bie Bles fe. und auf ber Landftrafte erblicht man eine umberfehbare Reihe von Egnipagen, Die mit nett gefleideren Borreitern fcnell vorübereilen. Romme man in ben Garten von Ronfington, fo fieht man bie großen Alleen bicht von ber eles ganten Welt angefüllt, bie fich, in abgemeffer ner Rube, auf und ab bewegt. Gehr aufe fallend ift die erstamliche. Stille in biefer jabb reichen Merfannenna. , Man fpricht nur ieb fe: hirgends bemerkt man eine tafche, luftige Bewegung; alles bleibt in ben Schranten ber Arrengften Deceny, und bes Gange hat bas Angehm einer großen Englischen Affenblee. Mur ein Gegenstand, ber bie Menaierde bet Anwefenben im höchften Grabe reigt, tann biefe Stille auf Augenblicke unterbrechen. 366 ich bas erfte Dal ben Gatten von Renfington befuchte, erwartete man bier Masame Recas .: **Æ** TI.

mier von Paris ju feben, beren Unfunft in London die Englischen Zeitungen angefundiget hatten. Es war nicht ju verwundern, daß eine fleine Revolution unter ber Condner ele ganten Welt ausbrach, als fich bie Machricht verbreitete, baf fich bie erfte Parifer Ochons beit in ihrer Mitte befinde. 3mei Drieftes einnen ber Benus vom erften Range hatten biefen Umftand benutt und fich, ale Pariferins nen acfleidet, mit vieler Ruhnheit unter bie große Belt in Renfington gemifcht. waren fie erfchienen, als bie gewohnte Rube bie Berfammlung verließ, die ftille Ordnung unterbrochen murbe, und alle ben vermeinten Pariferinnen voller Meugierde nacheilten. Dies fe hatten aber unglichlicherweife unter ben bier verfammelten Elegants mehrere vertraute Befannte gefunden, die den Ochers verriethen. Bie ber Brrthum verfdwand, legte fich ber laute Tumult fo fchnell, wie er entftanden war, und alles trat wiederum in bie ftillen Schranten ber Decens und ber ruhigen Gravitat gurud.

co beruhmt auch die glanzenden Berfammlungen in Ranelagh find, fo wird fich boch wohl taum ein Fremder lange in ihnen gefallen tonnen. Der Ort felbft ift vielleicht

noch immer ber einzige in feiner Art. Er befteht in einer großen Rotunda, die von einer Doppelten Reihe Logen umgeben ift. Durchmeffer bes Rreifes, ben bie Logen eins Schließen, beträgt 150 Fuß. In der Mitte bes Saales fteht ein großer Ramin, ber fich auf einer Seite offnet, und beffen Bande oben mit den Balten ber Dede verbunden find, die im Mittelpuncte gufammen laufen. ben Seitenwänden des Ramins werden große. transparente, von bunten Lampchen eingefaff. te Gemalbe aufgestellt. Die Logen find freundlich vergiert, ihre Pfeiler find mit Opies geln bedect, jede berfelben wird von zwei großen friftallenen Lampen erleuchtet und ents halt Raum fur geben Perfonen. In beiden Reihen befinden fich jusammen 82 Logen. Der Saal wird von prachtigen, aus friftalles nen Lampen traubenformig jufammengefetten Rronleuchtern erleuchtet und ift mit Strohtep. pichen belegt, ausgenommen in der Mitte vor bem Orchefter, wo ber Boben fur die Tangenben unbebeckt gelaffen ift. Beim Gintritte in ben Saal wird fich felbft, wer etwas Glangendes ju feben ermattete, von der außerorbentlichen Pracht der Erleuchtung und ber imponirenden Große des Gangen überrafcht und

geblenbet fühlen. Wenn man aber auch eine Beitlang bas Schauspiel anziehend findet, so ermüdet man doch, sich immer mit der Gesellsschaft im Kreise herumzudrohen, die auch an biesem Orte bes Bergnügens die feierliche Miesne der gravitätischen Decenz trägt. Sisweisien steht der bewegliche Kreis stille, trennt und vereinigt sich am Orchester, wo ein Sänger austritt und eine beliebte Opernatie anstimmt. Die Buhörer applaudiren ihn; und wenn er geendiget hat, beginnt die einformige Promenade im Kreise von neuem.

Das schone Pantheon in Oxford Street, welches vormals durch die Berfamphlungen der großen Welt belebt wurde, steht jest gang ode und verlaffen. Es wird nur noch zu Aussteblungen gebraucht. Garnerin benuste es, seinen Ballon und feine Frau den Londnern zu zeigen.

## Vierzehntes Rapitel.

## Inhalt.

Ueber die Geldsucht und den Raufmanns= geift ber Englander. 2Bas man unter ber Unabhängigkeit (independancy) versteht. Beichen ber Daffigkeit. Borliebe bes Englifchen Burgers fur das Landleben. Bobls thatige Kolgen der Handelsvergrößerung auf ben Geift des Englischen Boltes. Rreiheites finn und Patriotismus ber Englischen Burger. - Raugordnung ber Enguschen Burgertlaffe. Die Claffe der vornehmen Rauflens Ihre Wohnungen in London. Untiker Schlag einer gewiffen Claffe ber reichen Lond= ner Burger. Charafter ber mittlern Bur= Weibliche Thorheiten. Fors gerclaffen. malitaten bei den Gaftmalern. Die Claffe ber Engfischen Sandwerter. Wafferfahrt nach Gravesend. Baurhall. A rowing match. Bermondsey Spa Gardens. Theegarten. White conduit house. Die bienende Claffe.

Biele einzelne Züge im Leben des Englischen Boltes icheinen bas Urtheil berer gu beftatis aen. die ihm eine leidenschaftliche Gelbsucht und ein fleinliches, unwürdiges ben nach Erwerb vorwerfen. Die Krage: was, ein Menfc werth fei? bezieht fich . nach bem Englischen Sprachgebrauchenicht auf fein Berdienft, fondern auf fein Bermogen. Ein Befchent, welches ber bienenben Claffe gemacht wird, beißt ein Compliment, als ob in der Entaußerung einer Rleinigfeit eine humanitat lage. Alles icheint in Eng. land feine festbestehende Zare ju haben und teine Phrasen werden haufiger gebort als bie: ich mochte nicht fo viel dafür geben, ober: ich wurde nicht fo und so viel dafür nehmen. Charafter, Stand, Befchaftigung, find feb ten die Gegenftande, nach welchen die Englans ber bei einem Unbekannten juerft fragen; Die Erfundigung nach feinen Bermogensumftanben geht gemeiniglich allen andern voran.

Gelbft bie hauftgen Betten ber Englander fcheinen fur jene Behauptung zu fprechen : benn mas find Betten anders, als ein Sanbel mit bem Bahricheinlichen? Es ift auch nicht zu laugnen, daß in England nicht felten Die edelften Zierden bes Beiftes, Runft und Wiffenschaft mit einem taufmannischen Dags ftabe gemeffen werben. Befieht man eine Gallerie, fo erfahrt man gwar oft nicht bent mahren Ramen ber Runftler, wohl aber mit vieler Genauigfeit ben Preis, ber fur bie Stude bezahlt worben ift, und vielleicht frielt in feinem andern Lande ber verbienftvolle, aber arme Gelehrte eine flaglichere Rolle, als in England. Bieles, was in andern ganbern für undelicat und unedel gehalten wird, hat in England, wo es als ein erlaubter Sanbel betrachtet wirb, feine verächtliche Seite verloren. Go lieft man jum Beispiel, taglich in ben Englischen Zeitungen Unzeigen von Personen, die fich erbieten, für eine betrachtliche Gelbfumme, ein Amt unter ber Regierung von demjenigen ju crtaufen, ber ihnen bagu burch feinen Einfluß verhelfen will. Es werden nehmlich mehrere fubalterne Arm ter als Leibrenten, die man taufen tann, betrachtet. Ale ich in London war, machte ber

Oberfte eines Dragonerregiments in allen bffentlichen Blattern befannt, daß er mit dem Oberften eines Infanterieregiments feine Stele le ju vertauschen muniche, und Miemand fand in biefer Untunbigung etwas Unfchickliches. Der Oberfte Greville, ein berühmtes Dite glied der Londner großen Welt, hatte fich in Garnerins Ballon eine Stelle bei der Buft fahrt ausbedungen, und verlaufze feine Unfprache darauf für zweihumert Guineen an ben Cavitain Sombon. Ein Frangofifcher Meifender hat fich neuerdings barauf, auf eine merkwurdige Thatfache berufen, Die -Indelicateffe ber Englander ju bemeifen, und allerdings wurde ein folcher Sandel in vielen andern gandern für fehr unanständig gehalten Mllein bei ber Beurtheilung biefer und anderer, abnlicher, unlaugbarer Thate fachen, hat fich eine große Ginfeitigleit werrathen. " Dan fcheint es nicht beachtet ju bae ben, baß unter einem Bolte, bei bem fic, wie bei ben Englandern, alles um ben Sane, bet brebt, auf welchem bas gange Staatsger baube rubet, viele von jenen Dhancen bes guten Cones verschwinden muffen, Die in andern Landern von ber feinen Welt angenome men worden find, um fich von bem Geife ber

erwerbenden Claffe dam abzusondern. Der feine Parifer Beltmann murbe fich um feinen Preis ein Bergnugen, wozu er icon die Unfalten getroffen, abtaufen laffen, ber Londe ner fcamt fich nicht, ben Benug taufmannis fcher ju berethnen. Es ift auch nicht ju verwindern, bag fich jene gewöhnlichen Borurs thoile, Die bei einer beichrantten Dentart in ber handelnden Claffe Burgel fchlagen, freier und utbefangener in einem Lande außern muffen, in welchem, wie in England, ber Sandel alle Triebfedern ber Staatsmafchine in Bewegung fest. Baft alles befteht in England burch ben Sandel, faft alles bezieht fich auf ihn, fchlieft fich an ihn an, findet durch ibn Unterhalt und Bem es baher am Capitale fehlt, bas er jur Daffe legen tonnte, ju ber alle bas ihrige beitragen, ber fteht in England mitten im gefchaftigen Sandelsgemuble wie vertaffen; und es ift leicht begreiflich, baß manche Englander fich unter ber Welt nur eis ne große Borfe vorftellen, wo fie im Bertehr mit Menfchen, nur barauf feben, was fic fur Befchafte machen. Bei bem allen leuchtet aus bem Englischen Sanbelsgeifte, im Gangen genommen, eine große Liberalität bervor. Durchgangig fieht in England, nicht der BeShaftemann, fonbern ber unabhangige Mann, (the independant man) oben an. Unter einem unabhangigen Manne verfteben bie Englanber im gemeinen Oprachgebrauche benjeni. gen, ber forgenfrei im Schoffe feiner Ramilie von feinen Renten lebt; und man pflegt gu fagen, es habe einer eine fcone Unabhangig. feit (a fine independancy) erlangt, wenn ibm , burd Glud ober Berbienft , jener Bufand bes ruhigen Benuffes ju Theil geworbin ift. Alle Claffen, vom fleinften Rramer bis. jum großen Londner Raufmann, haben, bei allen ihrem eifrigen Streben nach Erwerb, nur diefe Unabhangigteit als bas fconfte Biel Das Geschäftsleben wird von por Augen. ben Englandern nur als eine vorübergehende Periode, als ein faurer Tag, auf ben ein genufreicher Abend folgen foll, betrachtet. Das Leben im Tumult ber Bandelsgeschafte gu befchließen, bas fcheuct jedermann wie ein tragifches Ende, und wer noch im Alter, wo er ruhig vom erworbenen Befige leben tonnte, ben fillen Genuß ber Bergrößerung bes Erwerbes aufopfert, wird von ben Englandern für einen Menfchen von illiberaler Dentart ge achtet. Bei bem Streben nach Unabhangige feit außert fich auch eine gewiffe, in ben ban

beinden Claffen feltene Daffigfeit. Man brinat nur das Rapital in Unschlag, was men im Sandel anlegte; darum ftrebt ber arme Rramer nach einem fleinen ganbqute, mab. rend der die Raufmann große Landerbeff. bungen bod ugen hat. Der Rramer, ber fein kleines Rapital fo weit vergrößert bat, daß-er fich und feiner Familie damit ein Landgutchen erfaufen tann, murbe fich, wenn er es langer in ben Beschäften benutte, mit Leichtigfeit in bie reichere Claffe aufschwingen allein er bleibt mit lobenswerther Dagigung dem einfachen Lebensplane getreu, ben er fich beim Eintritt in bie burgerliche Belt entworfen hatte. Diefelbe Dagigfeit .außert fich mit großer Allgemeinheit bei allen Burgerclaffen in dem, was ben verhaltnißmaßigen Aufwand betrifft. Ber im Ges Schaftsleben fein jahrliches Gintommen rein aufzehrt und nichts fur die funftige Unabhan: gigfeit jurudlegt, wird für einen folechten Sauswirth in England gehalten. Man ver: fattet es taum bem unabhängigen Manne. Ber aber felbft nach einer gludlichen, forgenfreien Lage ftrebt, muß im Befchafteleben burch verhaltnismäßige Oparfamteit ben Grund ba-Darum vergrößert fich mit jedem ju legen.

Sahr bie Amahl ber reichen nnabhandigen Kamilien, und fo groß auch ber Lurus ift, fo bat fich noch immer in ber Mation jener Geift einer verftandigen Octonomie erhalten, bie mehr als alles andere, den baramiden Bobis ftand befestiget. Bei Diefer hablaffigen Streben aller erwerbenden Claffen in England ift es erfreulich zu bemerten, daß alle bie Scer ne ihres tunftigen Gludes auf bas Land ver-In ber freien Ratur, mo ber Englifche Anabe feine frohliche Rindheit verlebte. ba municht und fehnt fich ber Mann fein Ab ter ju beschließen. Alle giehen auf bas Land und mahrend fich alle Englische Dorfer mit folden unabhangigen Ramilien anfullen, und unter ihrer Pflege ju anmuthigen Stabten verschönern . betritt in den großen Stabten Die jungere Generation Diefelbe Laufbahn und fallt die leer gewordenen Dlage aus. leicht verdanft England biefem naturlichen Wechsel mehr noch, als selbst dem Kunstfleiße feiner Burger, den unaufhorlichen Bachethum feines Wohlftandes, Das Rapital. welches durch stadtische Erwerbsamfeit gewon: nen worden ift, bleibt gwar gum Theil noch immer im Sandel, aber ein großer Theil bas von wird in andere Canale abgeleitet,

Aderbau und die landliche Betriebfamtett gut befeben. Die Anfanger ethalten badurch Raum bas ihrige anzulegen, und die geschäftige Welt wird von jungen Männern regiert, die mit rascher Kräftigkeit den schnellen Umschwung aller, den handel bewegenden Triebrader um terhalten.

Fremde, die England nur aus feinen grossen Stadten kennen lernen, erhalten von dem ausnehmenden Wohlftande feiner Burger nut eine fehr unvollfommene Worstellung. Wer aber den in den Stadten aufgehäuften Reichthum gesehen und dann auf dem Lande, in den Dorfern, jene erstaumliche Anzahl reichet und mabhängiger Familien erblickt, findet seine gespanntesten Erwartungen durch die Wirtlichkeit bei weitem übertroffen.

Bisweilen geschieht es, daß ein Englitscher Geschäftsmann den Umtreis seinet Bereriebsamteit so ausnehmend etweltert hat, daß er sich darin wie eingebandt und befangen sieht und vergeblich jene ganz forgenfreie Unabhansgisteit zu erringen strebt. So hat zum Beissviel der Bierbrauer Whitbread, der sich getn aus seinem Geschäftstreise zurückziehen möchte, schon seit vier Jahren seine ungeheuere Bierbrauerei ausgeboten, und es ist mir vers

Mfund Sterilna, vermanbt bat. Diefer murdiae Datriot hatte bamit gar leicht eine taufmannifche Speculation verbinden fonnen. er begnügte fich aber mit einem fo überaus maffigen Brudengolle, daß er noch nicht volle brittehalb Procent feines Ruvitals erbalt. Mach ber Schlacht bei Abufir ließ ein unbe fannter Privatmant hetr Reid, eine arofie Dentmedaille auf feine Roften pragen, und in Golde, 15 Guineen an Berth, an alle Schiffscapitaine, in Silber an Die Lieutenants sind in Metall an die übrige Mannichaft auf ben Schiffen bet Melfonschen Plotte vertheilen. Der Frembe erfahrt in England fo viele folche Buge, die in andern gandern von fentimentafen Beitungsichreibern als Die erftaunenembie Digen Beilviele bet Groffmuth gepriefen wem ben murben, unter ben Englandern aber oft unbemertt bleiben, baf fich, je langer er auf Der gludlichen Stifel verweitt, befto herrlicher feine Borftellung von bem edlen Chgrafter ber Mation erweitert.

Bei ber Bestimmung bes Ranges, ben die geschäftigen Classen in der burgerlichen Belt einnehmen, mablt man in England nicht ben Magkab, ben man in andern Ländern gum Grunde legt. Je naber fich der Go

fcaftemann in anbern ganbern an die feinern Claffen der großen Welt anschließt, und je bfter er mit ihnen in Berbindung tommt, befto hoher ift fein Rang in der Gefellschaft. Darum behaupten in ben meiften Lanbern bie Banowiers ben Borrang vor ben Großhandlern. In England, wo das Ideal des feinen Mannes nicht an die hohern Classen gebunden ift, wird ber Rang unter ben Burgern nach ber Ginfachbeit und Grofe ber Geschafte bestimmt. Der Grofhandler (the merchant), der es in allen Belt theilen bloß mit Raufleuten zu thun hat und gleichfam der Reprafentant des großen Sandeles ftaates ift, geht in der burgerlichen Rangord: nung bei ben Englandern dem Banquier voran, deffen Geschafte, wenn fie auch vielleicht mit einem gleich betrachtlichen ober vielleicht noch ansehnlichern Rapitale bestritten werden, boch denen des Großhandlers in der einfachen Große um vieles nachstehen. Aus eben bem Grunde hat in England ber Fabricant, wenn auch fein Meußeres nicht fo glangend fenn follte, ben uns bestrittenen Borrang vor dem Kramer, ber bismeilen im Lurus dem großen Kaufmanne gleich fommt.

Der große Englische Raufmann und ber Banquier fteben ftets mit den fohern Claffen

II.

in naher Verbindung, und in ihrem haustichen Leben, ihrem Tone, ihren Vergnügungen wird man nur wenige Abweichungen von der großen Weit wahrnehmen. Es vereinigen auch die Versammlungen in den Sausern der großen Londner Kausteute alles, mas die höhern Classen edles und liebenswürdiges besitzen. Die Liebhabereien der Englischen Großen sind in der Classe der reichen Kausteute herrschend geworden, und wie bei jenen, bleibt auch bei diesen die Politik ein Lieblingsstudium. Bekanntlich zeichnen sich mehrere angesehene Kausteute und Banquiers im Englischen Parlamente durch ihre großen politischen Einsichten aus.

Die Wohnungen der reichen Kaufleute gleichen in ihrem Innern vollkommen denen der Englischen Großen; da sich aber die meisten, so lange sie in den Geschäften leben, mehr in London als auf dem Lande aufhalten: so sindet man die großen Kunstsammlungen der reichen Bürgerfamilien öfter, als die der adeligen, in ihren Londoner Haufern aufgestellt. Man wird im folgenden Theile von einigen der merkwürzbigsten Kunstschäfte, die auf diese Art in London versteckt sind, Nachricht sinden.

Reine Claffe genießt in England eine größere Achtung als die der angefehenen Kaufteute. Ihr

Patriotismus und Gemeingeist sind über alles Lob erhaben. Sie haben stets eine bewundernsa würdige Bereitwilligkeit gezeigt, alle großen, das Naterland ehrenden Unternehmungen zu unterstützen, und alle patriotische Stiftungen in England verdanken der Großmuth der reichen Bürger ihre Größe und ihre Kortdauer.

In bem Ramiltenleben aller übrigen Engs lifden Burgerclaffen findet man diefelben Buge bald in gleicher Ausbildung, bald in einer robern Geftalt, wieder. Manche Burgerfamille die nur ein fehr mäßiges Einfommen befist. ftebt benen ber reichern Claffe im feinen Tone fo wenig nach, daß man glauben follte, hatte nur in bobern Birtein gelebt. Doch giebt es viele Zamilien in ber City, die ben antifen Englischen Burgergeift in feiner urfprünglichen Form noch rein erhalten haben. Sie find in ihrer Art bas, mas jener antite Stamm ber Gentro auf dem Lande in der feinigen ift. Sie entfernen fich zwar nicht im außern, wohl aber im innern Familienleben von der herrschenden Sitte. Gie find einfacher und eigentlich buraerlicher in ihrem hauswesen. Zwar sind ihre Baufer fehr nett eingerichtet, aber fie wechfeln Die Mobeln nicht bei jeder verganglichen Erfine

bung ber Mode. Man bemertt bei ihnen eine große altenglische Gafifreiheit, und ber Frembe ber an folche Saufer empfohlen ift, wird eine recht hergliche Aufnahme finden. Gie vermet den es, fich in die Birtel ber hohern Claffen gu mifchen, mit deren abgeglatteter Berfeinerung ihr geraber, offener Con und ihre etnfachen Sitten abstechen. Gie bezeigen bem Mann von Stande außerlich einen tiefern Refpect, als es von ber feinern Claffe von Raufleuten, Die fich mit ihm gewiffermaßen in einen gleichen Rang ftellen, zu geschehen pflegt, aber bei bem allen behaupten fie eine hohe, burgerliche Burdig-Ihre Coterien find nicht fehr jahlreich, feit. aber von einer herglichen Frohlichfeit belebt. Sie pflegen einige Dal im Jahre große, prachtige Gaftmaler anzustellen, wobei anfanglich alles, bie ber Wein den Zwang entfernt, ein ceremonibles Geprage tragt. Bei folchen Goftmalern figuriren große, filberne Pofale, und in allen Schaffeln tft ein übermäßiger Borrath fichtbar. Die Innigfeit ihres Familienlebens ift erheiternd, und vielleicht ift feine Claffe ber Englifden Burger reicher im ftillen Genuffe hauslicher Freuden, als biefe antifen Bierben ber City. Ihre Reblichfeit ift unerschutterlich, wie ihr Credit. Sie genießen bas Bertrauen

ihrer Mitburger im höchsten Grade, und aus ihnen werden auch gemeiniglich die Vorsteher der bürgerlichen Corporationen, die Aldermanner und die Lord Mayors gewählt.

In der Burgerclaffe, die gwifchen ben armen und ben reichen Burgern mitten inne fteht, ift der herrschende Son fehr ungleich; doch ift überall jenes Beftreben fichtbar, deffen im poris gen Ravitel gebacht wurde, ben hohern Claffen in-ber Feinheit ber außern Sitten gleich ju tommen. Die großen Mangel ber weiblichen Ergiebung in England, außern in diefer Claffe gang auffallend ihre verberblichen Rolgen. Es find in ihr die Sitten ber Danner bei weitem einfacher und naturlicher, als die der Frauen, die von der Begierde fich über ihren Stand ju erheben und es vornehmen Damen gleich ju thun, oft zu taufend Thorheiten verleitet mer-Sollte man es glauben, baß die abfcheuliche Sitte, fich ju fchminten, gang befonders in diefer Claffe einheimisch geworden ift? Selbft Die jungen Burgermadchen, die faum aus ber Roftschule getreten find, schminten fic, auch die alteren Frauen legen gur Berfconerung Roth und Beiß auf, farben fich die Augenbraunen, und erlauben sich bei ihrer Toilette

alle nur erfinnlichen Ansichweifungen ber Art. Die Ochminte wird von den Englischen Dar: fameurs in fleinen Schachteln vertauft, nach ber Mance ber mehr ober minber ftarten Rothe, mit Rummern bezeichnet find. Daher Bort man in diefer Claffe von Frauen nicht felten bie Frage: Gie feben allerliebft, meine Liebe, mas fur eine Rummer haben Cie? So groß ift bie Raferei des guten Zones unter ihnen geworden, daß fie es benen verargen, die fich biefer abicheulichen Mobe nicht unterwerfen und lieber auf die erfunftelte Grazie eines beleb: ten Teinte Bergicht leiften. Man hort fie wohl von folden fagen; wie abscheulich die Fran ausfieht! als ob fie fich nicht fur einen Ochilling Odminte taufen tonnte! - Bum Giud hat fich jedoch noch immer in ber weiblichen Belt biefer mittlern Claffe eine große naturliche Reinheit ber Gitten erhalten, Die fich jenen Thorheiten miderfest und folche mobifche Aus: schweifungen ftreng aus ihrem Zirtel verbannt hat. Bei ihnen findet man alle liebenemurdi: gen Gigenfchaften ber Englanderinnen wieder, Sie sind treue Gattinnen und gartliche Datter, und erscheinen im ehelichen Berhaltniffe burchaus achtungswürdig.

Rleine Cotevien, Gaffmaler und Balle find Die gewöhnlichen gefellschaftlichen Bergnügungen ber mittlern Burgerclaffe. In ihren Coterien herricht eine angenehme, zwanglose Beis - terfeit. Die altern Berren und Damen vereis nigen fich gemeiniglich jum Kartenfpiel und es giebt unter ihnen außerft leibenschaftliche und fehr grundliche Whistspieler. Die jungen Leute aben ihren Big in gefellichaftlichen Spielen, unter benen die erheiternden Pfanderfpiele noch immer die beliebtoften find. Bei thren Gaft: malern hat fich manche altenglische Sitte erhal: ten. Man freißt noch immer ohne Gervietten. und es werden gewiffe Formalitaten beim Erinten beobachtet, die dem Fremden laftig fallen. Die Berren find verpflichtet, jederzeit eine Das me jum Erinten aufzufordern, beren Gefundheit querft, bann bie ber Wirthin, bes Birthes und aller übrigen von ber Gefellichaft getrunten merben muß; und keiner barf ohne eine folche vorgangige Aufforderung und ein folches Lauf: feuer von Gefundheiten bas Glas an bie Lippe bringen. Ber baber nicht alle Ramen ber ans mesenden Berren und Damen behalten hat, befindet fich in nicht geringer Berlegenheit. Gehr aufbeiternd ift bie Gewohnheit, beim Defert

ein frohliches-Liebchen anzustimmen, wozu bie Damen gemeiniglich aufgefordert werben.

Die Claffe ber gemeinen Sandwerfer erfcheint in England nicht nur in einem unvergleichbar größern Wohlstande als in andern Lanbern, fondern verrath auch in ihrem gangen Aeußern eine weit hohere Cultur. Bie gebil= bet ist nicht die Oprache der Englischen Bandwerter! Bie außerst anstandig erscheinen fie in ihrem bauslichen Leben! Befonders verrath fich ihre Bildung im Umgange mit ihren Untergebe-Jeder Fremde, der Gelegenheit findet, ju feben, mit welcher Artigfeit die Deifter ihre Lehrburichen und Arbeiter bebandein, wird geftehen muffen, daß diefes Berhaltnig nicht an: ftandiger feyn tonnte. Das Sandwert formt auch in England die Menfchen nicht fo gewals tig um, wie in andern Landern. 3mar pragt es fich auch in einigen Bugen ihres Meußern aus, aber ein Fremder wird in England nicht gleich , anfanglich bie beiden contraftirenden Sandwerte bes Schneibers und Schufters aus ber Geftalt und dem Betragen ber Deifter gugerrathen miffen. Es ift mertwurdig, daß fichft die handwerker, die sich sonft überall burch eine windige Leichtigkeit auszeichnen, Ochneiber und Frifeurs, in England eine gemisse Solidität angenommen haben. Die Friseurs verbinden gemeiniglich in England mit ihrem Geschäft noch das des Parfamenrs und des Barbiers, und um so mehr ist die Gravität zu bewundern, die ihnen vor ihren Amtsgenossen auf dem festen Lande eigen ist.

Bu ben öffentlichen Bergnugungen ber Loudner Burgerclassen gehoren vorzüglich, Die Theater, Baurhall, die Theegarten und die Bafferfahrten nach Gravefend, Greenwich und auf bem großen Berbindungscanal nach Urbridge. Bafferfahrten find beliebte Luftpartieen aller Claffen ber Londner. Mehr als taufend Kas milien in London befigen ihre eignen Gondeln, in benen funge und alte Berren mit großer Ges fchicklichkeit das Ruder führen. Befonders beluffiget fich die gemeine Claffe ber Londner Burger mit Bafferfahrten, und unter diefen mit feinen häufiger, ale mit benen nach Gravefend. Alle Sonntage fahrt von London, ein Markte fchiff bahin ab, welches gemeiniglich mit Menfchen fo überfallt wird, daß die Paffagiere gang bicht jufammen gebrangt find und feiner bie Stelle, die er einmal eingenommen, verandern tann. Diese Luftpartie ift in der That etwas

befdmerlich ; aber ich mochte fie jebem Kremben. ber alle Claffen ber Londner tennen fernen will, mit ju maden empfehlen. Daturlich barf man nicht ermarten, eine gewählte Befollschaft ju Die Paffagiere bestehen größtentheils aus Bargerfamilien ber niedrigften Claffe. Indeffen lockt bisweilen ein bigaerer Einfall auch feine Weltleute in Diefe Gefellschaft. Als idi einst mit meinem theuren G. in einem folden Martischiffe nach Gravefend fuhr, Freund S. mitten unter ten fpiegburgerlichen Paffagieren einen ber erften Londner Elegants, beffen Dame oft in ben Zeitungen erscheint, wenn bie Liften ber großen Affembleen aufgeführt werben. - Gravefend - ein fcmnte ger, unangenehmer Ort, wo aber bas Schiffs: gewihl auf ber Themfe fehr beträchtlich und bipfet Strom in einer majeftatifchen Große erfcheint, - ist an heitern Sonntagen im Sommer auflerorbentlich belebt. Man fieht hier mehrere hundert Londner Burgerfamilien in ben Gaftftuben ber öffentlichen Saufer beifammen. to großer Zusammenfluß von Menfchen wurde fich in einer Deutschen Stadt durch ein außer: prbentlich lebhaftes Geraufch ankundigen. Um fo mehr erstannte ich über die Ruhe und Decem bie in ben Gaftftuben ber beiden größten, of:

fentlichen Saufer in Gravesend herrschte. Jeder Deutsche wird sich bei solchen Gelegenheiten
recht anschaulich überzeugen können, daß die Classe der gemeinen Bürger — im Anstande
des Betragens und des geselligen Umganges in
England ungleich gebildeser erscheint, als in
Deutschland.

Auf einem an London angrangenden Dorfe befindet fich ein offentlicher Garten, ber gewif: fermagen der Centralpunct aller Sauptvergnus gungen ift, an benen fich die Londner Burger Much die hohern Claffen nehmen ergoben. daran Antheil, aber jest feltener, als vormals. Man fucht hier bas Bergnugen nur in ber Abendzeit auf. Ber unvorbereitet babin fame. warbe in ein angenehmes Erftaunen gerathen, aber auch barauf porbereitet wird man immer noch heiter überrascht werben. Man tritt burch einen fleinen Bang in prachtig erleuchtete Bogengange, in benen eine fcherzende Denge frohlicher Menfchen auf und abstromt. Die Pracht ber Erleuchtung ift überraschend, benn nicht nur die Pfeiler ber Bogengange, fondern auch ihre Decken find außerst reich und gefchmactvoll erleuchtet; aber mehr als alles

andere fest ben Fremben ber Geift einer lanten, allaemeinen Arbhlichfeit in Erffaunen, ber mit ber bumpfen Stille angenehm contraftist, bie man in England an andern, bem Bergnagen geweihten Orten mahrzunehmen pflegt. 'In ber Mitte bes großen Raumes, ben bie bes becten Bogengange von brei Seiten einschlie-Ben, fieht ein gothifder Tempel, ber gum Ors 2m Abende von friftallenen chefter bient. Lampen erleuchtet, ericheint er wie ein Baubervallaft. Aus den bedeckten Gangen ftromt Die frobliche Menfchenmenge berbei, eine Gane gerin ju boren , die in ber Mitte eines am Ordiefter hervorragenden Balbgirtels auftritt. Es ift ein fehr angenehmes Ochaufpiel, großen Plas vor bem prachtig erleuchteten Orchefter mit mehrern taufend Menfchen ans gefüllt ju feben, Die hier im Freien bas ber Sangerin mit Unbacht anboren. Sie wird applaudirt, die Menge fordet fie auf, ben Gefang ju wiederholen, und wenn Diefer bem Dublifum fcon febr bekannt ift, ftimmen wohl die Buborer einen Chorus an. Allgemein ift die Beiterfeit. Leichter Scherz und frablicher Muthwille electrifirt die gange Berfammlung. Gie gerftreut fich in den Gar-

ten . wo am Enbe jebes Ganges Pyrami, ben, Allegorieen, erleuchtete Bogen bervorfcimmern. Der Krembe tritt in eine große. fcon erleuchtete Rotunda. Man fab bier, bet einer glangenden Lete, Die Dortraits ber berühmteften Englifden Staatsmanner und Seehelben in transpurenten Gemalben anfat ftellt. In Die Rotunda fchließen fich mehres re große Gale. Es wird ein Signal geges ben, und von allen Seiten frugt mit frob. lichem Subel bie Menge ber Bufchauer bers bet. Man fieht in einem abgelegenen Theile des Gartens eine Maturfcene, in der Das nier des Beren Pierre dargestellt. felt eine angenehm erleuchtete tomantische Landichaft vor. Ein Bafferfall fturgt vom Relfen herunter und treibt ein Dabiwert im Ueber eine Brucke fieht man einen Ruhrmann mit fchwer beladenem Bagen fab-Alle Gegenstände, befonders das Geraufch bes Bafferfalls, find in der hochften Taufchung nachgeahmt. Benn biefes fleine Schaufpiel, vorüber ift, vertheilt fich die Gefellschaft in die Sale und in die, in form eines Amphitheaters erbauten Lauben, Abenbeffen. Dach einiger Brit wird ein

zweites Signal gegeben, die Chefellichaft weiläst ihre Ruheplage und eilt mit munterm Scherze zum neuen Schaufpiel herbei. Es ist ein Feuerwert, mit dessen glanzenden Ersichelnungen, leuchtenden Augeln, sprühendem Feuerregen und knallenden Nacketen das ganze Fest beschloffen wird. Der Leser wird schon errathen haben, daß sich der Fremde in Baurhall befand.

Oft werben, außer biefen gewöhnlichen, von ben Unternehmern in Baurhall andere Schauspiele und Sefte angeftellt, bie eine jahlreiche Gefellschaft herbeilocken. So stied Garnerin jum zweiten Male in London aus Baurhall im Ballon' auf. Damals war die Ehemfe gang mit Gondeln bedeckt, und alle Ufer, fo weit bas Auge reichen konnte, bicht gebrangt mit Bufchauern angefüllt. Es mar ein schöner Lag, und diefer Anblick der fron: lichen Reugierde fo vieler taufend Menfchen, biefes bewegliche Leben auf bem prachtigen Bluffe, gaben ber gangen Ocene eine ungemeine Beiterfeit.

Einige Male im Sommer wird von den Unternehmern in Banphall eine Wettfahrt der Gondoliers. (a rowing match) angestellt. Gemeiniglich vereinigen sich dazu von den Londner Schiffern sechs Paare der ersten Rusderer. Auf ein gegebenes Signal siechen sie blissichnell von der Blackfriars Brücke ab, die gang mit neugierigen Zuschauern bedeckt ist, und wohl hundert Gondeln, mit Gesellsschaften, die sich nach Naurhall begeben, ans gefüllt, solgen ihnen mit möglichster Schnelligkeit nach. Ein Kanonenschuß verkindigt die Ankunft des ersten Paares am Siegesziel, und ein Paar silberne Becher sind die Belohenung.

Nach dem Rufter von Baurhall sind einige andere Garten bei London, jum Beispiel Bermondsey Spa Gardens eingerichtet, aber sie haben sich noch nie ju demfelben Glanze ersheben und eine gute Gesellschaft bei sich verzeinigen können. Es sind nur die niedrigen Classen der Sandwerker, Die sich bei ihnen einfinden.

Den letten Rang unter den offentlichen Berfammlungsplaten nehmen die Theegarten ein. Zu ihnen fromen die gemeinen Burger-

Einige, wie bie Theegarten ju Bagnigge Wells und Camberwell, find recht angenehm angelegt. Gemeiniglich findet man in ber Mitte eines folchen Bartens einen großen Salbzirtel von Lauben, und vor ihm ein freundliches bowling green. In allen Theegarten befindet fich im Berfammlungs= haufe ein großer Gefellichaftsfaal, und in diefem - was man wohl taum erwarten durfte - eine Orgel. Diefes geraufchvolle Inftrument vertritt an diefen Orten die Stelle ber Conterts. Jeder Theegarten befist feinen eignen Orgelfpieler, ber aber, wie man leicht benten tann , fein Birtuos ift. Man ge nießt in den Theegarten, außer Thee und andern warmen Getranten, auch Bein, aber Bier ift ganglich baraus verbannt. währt einen fehr angenehmen Unblick, eine große Berfammlung nett gefleideter Burger: familien in ben Berfammlungsfälen ber Thee garten bei ben Theetifchen vereiniget ju feben. Diese Derter find die gewöhnlichen Promenaben ber Liebenden und ber jungen asucklichen Chepaare aus jener Burgerclasse. Man sieht hier auch einige Deutsche Raufleute herumschleichen, Die, mit ihren Tabatspfeifen aus

allen übrigen Englischen Berfammlungsplaten verhannt, in den einfamen Lauben der Thee garten fich verfteden. Geber Rrembe, ber Die Londner Theegarten befucht, um bie gemeinere Englische Burgerclaffe tennen ju lernen, wird auch hier Gelegenheit finden, ben hohen Grad gefelliger Bildung ju bewundern, ber fle vor bem gleichen Stande in andern Lanbern vortheilhaft auszeichnet. Die aufmertfam zeigen fich nicht hier die Manner auf bie Bunfche ihrer grauen! Bie gebilbet ift . nicht ber Con ihrer Unterhaltung! Die bort man ein grobes Bort, ober ein unanftandis ges Begant. Der gemeine Englische Bands werter icherat mit femen Rinbern fo artig, wie man es in anbern Landern nur von bem fetner gebildeten Manne ju feben gewohnt ift. 3d mochte einem Fremden, ber eine große Angabl folder Burgerfamilien verfammelt au feben municht, vor allen andern bes Conntage einen unter ben Londner Burgern boch berühmten Ort ju befuchen 'empfehlen, so genannte White Conduit house in Pentonville. Das Baus ift fehr nett eingerich tet, ber Garten ift angenehm, und aus ben Senftern bes Berfammlungefaales genießt man II.

eine reizende Aussicht. Man fieht hier bes Sonntage alle umliegenden Biefen mit Burgerfamilien bedeckt, die auf die entfernteren Dorfer wallfahrten, oder von da zuruckfehren.

3wifden ben gemeinen Englischen Bargern und dem Pobel fieht eine Claffe mitten inne, die ben llebergang von jenen ju die fem bildet. Es ift bies die Claffe ber Enq. lifchen Bedienten. In teinem Lande trifft bas Sprichwort, wie ber Berr fo der Diener weniger ein, ale in England. 280 in ber burgerlichen Belt bie Feiheit als bas hochfte Gut betrachtet wird, da muß die bienenbe Claffe eine verächtliche Stelle einnehmen. Der gemeinfte Rarner in England fühlt fic, burch feine weniger abhangige Lage, über ben Rammerdiener bes erften Bords erhaben. Die Claffe der Bedienten befteht baber auch gemeinialid) aus verächtlichen Denichen. Dies gilt jeboch nur von ben Mannern weiblichen Bedienten: und nicht von der claffe. Sie rober und unwiffender bie mannlichen Bedienten erscheinen, Die oft

an Ungefdliffenheit taum ihres Gleichen haben, befto mehr wird man bie Bile bung ber weiblichett Bebiehten bewundern muffen. Es ift betannt, wie außerft libetal die bienende Classe in England von ihrer Betrichaft behandelt with. Gie gen nießen jum Beifpiel Diefelben Speifen, Die auf ber Cafel ber Bertichaft eticheineit, und nie murbe fich ein Englifcher Bedien. te bagu verfteben, fich, wie es in anbern Canbern geschieht, fein Mittagemahl in bestimmten Portionen gureidjen ober wohl gat ein anberes, für ihn befonbers bereitetes ichlechteres Bericht auftra: gent gut laffen. Eros biefer liberalen Berpflegung ubt teine Claffe ihre Oflichten fclechter aus, als bie Englischen Bebient Die Dieberei und Betrugerei ift . ten. unter ihnen gang einheimifch geworben. Dan tann fich baber vorftellen, wie gefährlich es für ben Staat ift, wenn auf einmal, wie es vor einigen Sabren gefcah, wegen ber erhöhten Bediententare eine große Unjahl folder Menfchen bienfts los wirb. Dan hat berechnet, bag fich bamale in London allein auf gwanzigfaufend

broblose Bebienten befanden. An ein fehr bequemes, genußreiches Leben gewöhnt, tonnen sie eine armete Lage nicht vertragen, und werden daher, was ihnen die Denfart nicht sehr erschwert, verleitet, sich an die verz. dorbene Masse des Pobels anzuschließen.

## Funfzehntes Rapitel.

## Inhalt.

Uber Kamilienahnlichkeit des Pobels. Wohnungen des Londner Pobels. Erstaunliche Un= . gahl und Bergrößerung biefer Claffe. Das die Englander vom John Bull halten. Ueber bie Sumanitat bes Englischen Pobels. Der Dos bel auf bem Richtplate und in ben Gefangniffen. Newgate. Beispiele wie ber Londner Pobel zu fcherzen verfteht. Familienleben bes Pobels. Seine beiden Sauptclaffen. Große Bacchanalien bes Londner Pobels. Theater und Scenen außer benfelben. Aberglaube bes Praftische Unwendung ber Runft Traume zu deuten. Secret lottery offices. Ihre innere Ginrichtung. Ihre verschiedenen Bureaus. Ueberliftung der Betruger durch andere.

Tebem Reifenben wird fich in großen Stabten bie alltägliche Bemertung aufdringen, daß fich ber Dobel an affen Orten gleicht. Es lagit fich auch leicht begreifen, warum fich beim Dens fchen in ben beiden Ertremen ber bochften Musbilbung und bes Mangels an aller Cultur, bawo er fich ber Chierheit nabert, jene fcharfen Buge verlieren, bie feine Individualitat bezeichnen. Bie er burch vielfeitige harmonifche Bildung einen allgemeinern Charafter annimmt, fo tritt bagegen bei feiner geiftigen Werwilderung Charafterlofigfeit an die Stelle ber Sindividualitat. Wer nur einigermaßen mit den Eigenthumlichfeiten bes Frangofifchen und Englischen Mationalcharafters befannt ift, wird Frangofen und Englander aus ben gebil: beten Claffen, wenn fie auch manche Rationalfitte abgelegt haben follten, nicht leicht pertennen, Um reinften bruckt fich bie chas ratteristische Verschiedenheit beider Nationen beim weihlichen Gefdlechte aus, und es bedarf daher nur einer geringen Aufmertfamteit, um

jene auffallend contraftirenden Bage zu bemerten. burch die fich. bei einer gebildeten Englandes. rin und Krangofin, bas nationale Geprage ib-Aberman dente fich res Charakters verrath. ein Londner Aufternweib unter ben Damen von ber Salle in Paris und eine Parifer Poiffarde in einem Billinasgater Club in London, mur-De es mobl in einem folchen Kalle felbft bem geubteften Beobachter moglich fenn, die Eng: landerin und Frangofin zu unterscheiden ? 3ch: So volltommen auch in anderer Bine ficht Paris und London contraftiren, fo mird fich doch der Reisende in den Theilen von Lone bon, die fich ber Dobel jugeeignet bat, auf Augenblicke in Die Parifer Borftabte St. Ars toine und Marceau verfest ju feun dunten. Smmer bleibt aber noch der merkwardige Uns tericbied, daß der Dobel in Paris gleichfam eine dange, betrachtliche Stadt für fich bewohnt; und dagegen in London nach allen Theilen ger-Breut, nur in fleinen, abgefonderten Republeten gufammentritt. Daber erflatt fich auch das plobliche Entftehen und die chen fo fcnelle Auflosung mander Boltsbewegungen in Paris Ein einziger, elec: während der Revolution. trifder Funte tonnte leicht die gange, vereinte Masse durchdringen und sich ehen so schnell

wieber entladen. In London hat sich immer jeber Aufstand von einiger Bedeutung weit langfamer erzeugt; war er aber einmal zur Reife gediehen, so blieb auch seine erschätterns be Wirfung von langerer Dauer.

Der größte Theil bes Londner Pobels lebt jerftreut in ben abgelegenen Straffen ber Cito, befonbers bei und feitwarts ber großen Linie von waping dock hinunter, in bem Hies den Southwart am Ufer der Themfe, in mehrern von ben Seitenstraffen von Bermondsey street und Tooly street und in St. Giles, welches fich gang vertraulich an ben neuen glantenden Theil der Stadt anschließt. Maturlis cherweise contraftiren diese Gegenden von Lonbon gar fehr mit ben beffern Theilen ber Stadt; es ist jedoch damit nicht fo arg, als man nach ben Angaben mancher Reifenden glauben foll-Das Muge eines Fremden gewöhnt fich fo leicht an Englische Mettigfeit, bag er balb aberall nur gefälligen Begenftanben zu begegnen erwartet, und bei dem Contrafte des Boble ftandes und ber Armuth; ber Reinlichfeit-und bes Schmutes, nur ben jedesmaligen, unangenehmen Gindruck in Unichlag bringt. einer parteilosen, Bergleichung wird man aber boch gestehen, bag ber Londner Pobel grafe

tentheils beffer wohnt, als felbit der bemittele te Burger in manden nieberfachfifden Stab. Sich mochte biefes fogar von ber niedrigs ften Claffe bes Londner Dobels, von den armen Deutschen Suden behaupten, die in dem allerschmußigsten Theile von London, in und bei Smoak alley und andern durch Diebereien berüchtigten Dertern, im tiefen Elende leben. Dich hat die Rengierde in diese Begenden geführt, wohin fich nicht leicht ein rechtlicher Englander magt, und bie mandem Londner felbit bem Damen nach unbefannt find. abichreckend auch ber Unblick ber Menichen und der fcmutigen halbnackten fleinen Samilien war, fo ift mir boch bas Meußere ber Bob. nungen bei weitem nicht fo fürchterlich vorges tommen, als ich es feit dem in niederfachfis fchen Stadten mahrzunehmen Belegenheit ges funben.

Es läßt sich schon nach dem Berhaltnist der größern Boltsmenge erwarten, daß der Jöbel in London weit zahlreicher senn musse als in Paris; indessen wird es doch einen jes den in Erstaunen sehen, wenn er von Augenzeugen hört, wie schnell und ausnehmend sich in den letzten Jahren die Masse des niedern Boltes vergrößert habe. Bedenkt man aber,

baff London auf allen Seiten von einer ums aberfehbaren Menge fich taglich vermehrender Rabriten eingeschloffen ift, die bei bet precaren Eriftent, die fie den Arbeitern gewähren, gleichsam ale eben fo viele Dflangschulen für ben Pobel betrachtet werden muffen; bedentt man, bag ein großer Theil bes elenbeften Gefindels vom Meere ausgeworfen wird; daß bei einem ganglichen Mangel an zweckmäßigen Boltsergiehungsanstalten die Rinder der Urmen verwildern und bem Galgen entgegenreis fen : daß bei ber elenden Londner Polizei alle Berbrecher, Die fich in dem Innern des Landes nicht mehr ficher glauben, ber Sauptstadt wie einem fichern Afpl queilen: fo wird fich , bas Erstaunen aber ben taglich größern Unwachs des Londney Pobels verlieren, und man wird fich bagegen verwundernd fragen, wie es moglich war, daß sich diefes stolze, wundervolle Gebaube fo lange über bem Abgrunde fcme: bend erhalten tonnte? Denn follte jene ungeheuere Daffe bes in feinen Elementen verborbenen, gemeinen Bolts in milde Gahrung gerathen, wer vormöchte ihre zerstörende Kraft ju berechnen und ihrer verheerenden Gewalt Granzen zu fegen? Bis jest ift die Nation por diefem fürchterlichften aller politifchen Uebel,

welches ihr besonders in der gegenwärtigen Krise gefährlicher, als jedes andere werden kann, auf eine doppelte Beise gesichert worden; durch die edle Wohlthätigkeit der Verwährigkenden, die ganze große Heere von Bette lern freiwillig in ihren Sold nehmen, und durch die Deportationen nach Botanphay, mit denen von Zeit zu Zeit, obwohl nur ingeringer Masse, der Abschaum des Pobels fortgeführt wird. Allein bald dürste wedet das eine noch das andere für hinreichend besunden werden, und es ist zu wünschen, daß man darauf bedacht sei, die nächste Generation der niedern Bolssclasse noch in Zeiten für den Staat zu gewinnen.

Man kann wohl sonst an jeder Menschem etasse etwas ihr eigenes Lobenswerthes entber cken, allein dem Pobel läßt sich durchaus nichts gutes nachsagen. Es fehlt ihm das rein Menschliche ganzlich, dagegen besicht er alle jene schlechten Eigenschaften in vorzüglicher Starke, die in Müssiggang und Unwissenheit fruchtbar aufkeimen und üppig wurchen, So allgemein dies auch von dem Posebet aller Nationen gilt, so wird es doch nicht leicht ein Engländer von dem Pobel der seinigen unbedingt, zugestehen. Man hort daher

ihm icon verhaft, und er murde gern bas Sochite und Bortrefflichfte in feine niebere Sphare herabziehen.

Er huldigt blindlings bem Glade und ber lebermacht; sei auch jenes verdienstlos und biese ungerecht. Sein Gesichtstreis erstreckt sich nicht über die Granzen bes gegenwärtigen Tages; Jutunft und Nachweit kummern ihn niemals. Sine solche Boltsmasse widersteht unerschütterlich jeder moralischen Kraft, und weicht nur dem Drucke der Noth und der physsischen Gewalt.

Dente man fich biefe Menschenclasse mit ben Feuerbranden des Methodismus, verblendet und entstammt von einem kirchlichen Kanacismus, der alles Große, alle herrlichen Werte der Kunft und Bissenschaft als saconische Spielzeuge der Weltsinder zu betrachten gewohnt ist: so erschrieft man vor dem surchtbaren Beere von Nandalen, welches England, wenn seine innere Auhe erschüttert werden sollte, zu vermüsten braht. Es ist daher ein sehr gefährlicher Irthum, wenn viele geblibete Englander, in der Zeit der Staatsgefahr, dem gemeinen Pobelhansen patriotische Gesinsungen zurrauen. Doch läst sich diese Selbstäusgungüber die politische Stimmung der nies

brigften Boltecaffe noch eher ertlaren, ale bet Slaube an die naturliche Butmuthiafeit berfes ben, welchen fo viele Englander außern, und der bei den auffallenden Beweifen der unmenfchib chen Barbarei bes Englischen Pobels gang um begreiflich scheint. Rad allem. wahrend meines Aufenthaltes in England theils felbft gefehen, theils von glaubmurdigen Der fonen gehort, mochte ich behaupten, bag bet Londner Dobel bem Darifer an wilber, ungetabmter Robbeit nicht nut gleich tomme, fone bern ihn wohl felbst um vieles noch übertreffe: Es fcheint bies fcon bie bloge Bergleichung ber Parifer Eriminalfalle mit ber erstaunens ben Reihe von Raubereien und Morbtbaten, Die in bffentlichen Blattern einen großen Theil ber Londner Tagegeschichte ausfallen, hinreis chent zu beweifen. Bebenft man aber, bag bei der fehlerhaften Eriminalverfaffung von ber ungehenern Menge verübter Berbrechen nur felten eines jut Sprache tommt: fo tafft fich wohl annehmen, bag, Irland ausgenommen, in feinem Lande von Europa bie Bers dorbenheit det niebern Bolfsclaffe einen fo fürchterlichen Grav der Sohe erneicht habe, wie in England. Es mußte in ber That ein fcauderhaftes Gemalbe werben, Joenn sin

Menfchenkenner bie abideulichen Buge, in benen fich ber Beift bes Englischen Pobels ausbrudt, fammeln, vergleichen und gufammenftellen wollte. In Gelegenheit ju Beobachtungen murbe es wohl felten fehlen. feinem anbern Orte in bet Belt jeigt fic ber Pobel fo offentlich handelnd, unter fo mannichfaltigen Geftalten und bei fo vielfaltigen Beranlaffungen wie in London. Das große Theater, mo er jebergeit unfehlbar erfcheint und ale bie ftartfte Partei ben Con angiebt, ift ber Michtplat von Memgate. Sier jauchtt er ben Beiben bes Stud's Beifall gu, ober et empfangt fie mit Sohngelachter und Befchimpfung, ober er erwartet bas Enbe ber Scene in bumpfer Stille. Das lettere fann im: mer als ein Zeichen feiner tieferen Theilnahme betrachtet werben. Eine folche ungewohnte Rube herrschte in bem tumultuarischen Dobelhaufen, als ber Oberfte Despard wegen Sodverrath hingerichtet murbe.

Diefelbe ungebundene Robbeit, die der Englische Pobel ale Zuschauer auf den Richtplasten an den Tag legt, fuffert er auch noch nach dem Berlufte der Freiheit; und fcon in diefer Dinsicht allein ift der Anblick der Berbrecher in den grosfen Gefängniffen der Grafschaften merkwurs

Das berühmteste von allen ift bas ber Grafichaft Middlefer zugehörige Gefängniß Memgate in London. Es scheint febr nachlafe fig verwaltet ju werden und fieht benen ber übrigen Graffchaften, Die größtentheils nach hoe wards Plan angelegt find, um vieles an zwecke maßiger Einrichtung nach. Aber in teinem ift bie Anjahl und der unaufhörliche Wechfel ber Berbrecher fo groß als in Newgate. Die Gine tichtung ift im allgemeinen folgende: Manner und Weiber bewohnen zwei abgesonderte Fifigel . bes großen Sauptgebindes; welches nonzeiner hohen Mauer eingeschlossen wird, die ihm bas Unfehn einer alten Burg giebt. Jeber ber beis den Flügel bes hauptgebäudes besteht aus einie. gen Abtheilungen, Die unter fich feine Berbindung haben, von benen jede einen beträchtlichen Sof einschließt, und in welchen die Befange nen nach ben verschiedenen Claffen ihrer Bet. brechen abgefonbert finb. . Selten wirb ein Fremder in bas Innere ber Sofe gelaffen. Gewohnlich wird man über eine fcmubige Benbeltreppe auf bas platte Dach bes Gebaubes geführt, umgeht auf biefem bie verschiedenen Abtheilungen und fieht von da in das Gewähl der Elenden hinab, die fich in den Sofen herums treiben. So bald einige von biefen den Freme II. ·

ben auf bem Dache gewahr werben , erheben fie. ein wildes Gefchrei, in Diefes ftimmt ber übriae Baufen mit ein, und wie es jum nachften Bofe bringt, hort man es bort wieberhallen, baß endlich rings herum aus ber Tiefe ein unbandiged Betofe heraufbringt. Gewöhnlich wirft man einige Dence hinab, über die fich der tobende Saufe mit wildem Gelachter binfturit, daß ihrer oft zwanzig und mehrere uns einen Denny ringen. Die, welche tobesmur: Dige Berbrechen begangen, find in einzelnen Cellen eingeschloffen und werden nicht in die Bofe gelaffen, wo fich allein bie jedesmaligen neuen Coloniften von Botanyban befinden. Diefes Gefindel lebt also fcon vor ber Deportation in einer Art von Gemeinschaft. Denft man fich bie lange Seereife bingu. man glauben, es mußte fie, wenn nicht fchon bas gleiche Schieffal, boch ihr langeres Beis fammenfenn unter fich verbinden. Dir ift aber bas Gegentheil verfichert worden. werden fich, wie ich gehort, fcon in Memgate einander herglich gram, Diefer Bag verftarft. fich mabrend ber Reife, und in Botanybay Scheiben fie gewähnlich - ale Tobfeinde.

Die meisten Gefangnisse find zwar nur hohe Schuleu für Berbrecher, wo fie sich, wenn es

ihnen noch an Muth, Beftigfelt, ober hinlang licher Erfahrung fehlt, diefe burch das Beifpiel anderer erwerben und fo in furgerer Beit großes re Birtuofen in ber Miebertrachtigfeit werben, ale wenn man fie ihr ganges Leben im unger forten Befige ihres Bandwerts gelaffen hatte; doch gilt dies gang vorzüglich von ben Englischen Gefängniffen, wo man fehr wenig barauf bedacht ift, diese Ungfücklichen zweckmäßig zu bei Schäftigen. Daher ift auch das erfte, was eis nem Fremden besonders beim Eintritt in Rema gate auffallt, jener unaufhörliche wilbe Larm, ber fo. gang außerorbentlich mit ber gewöhnlis den Todtenftille in Deutschen und Frangofischen Gefangniffen contraftirt. Man murbe fich aber fehr irren, wenn man fich barunter Die Bes wegungen eines Wilben vorstellen wollte, ber and Unmuth feine Retten fchuttelt; nein, Die triumphirende lachende Miene ber Meiften von biefen Elenden fagt es nur ju beutlich, baß fie fich in ihrer eignen Berworfenheit gefallen.

Die Barbarei des Pobels giebt gewöhnlich ben Stoff zu den burgerlichen Trauerspielen, welche die Criminalhofe beschäftigen; wer aber den Charafter jener Menschenclasse näher tenden lernen will, darf fich nicht auf diese allein

beidranken. Dan mag aber ben Charafter bes Englischen und vorzüglich des Londner Die bels noch fo vielfeitig beobachten: fo bleibt boch immer ber bervorftechendfte Bug eine unmenfche Hebe Robeit, die, als die Frucht einer urfprunglich burgerlichen Berwilberung, mit bem Bu-Rande des ungebildeten aber noch unverdorbes nen Wilben nicht verwechselt werden barf. In ber That tenne ich nichts emporenderes. Fremder muß fich lange in London aufhalten, ehe er mit ber Gleichgultigfeit eines Englanders bei Ocenen vorbeigehen fann, welche die Brus talitat des Pobels fo haufig herbeifuhrt, und Die jeden mit Schauber und Entfegen erfüllen, ber an einen folden Unblick noch nicht gewöhnt ift. Bie graufam zeigt fich nicht ber Pobel in feinen Scherzen! Gerathen in London ein Daar Bettlerfinder in Streit, fo versammelt fic fchnell ber Pobel ju dem intereffanten Ochque fpiel, fchlieft einen Rreis um die Rampfenden, erschöpft alle Kunftgriffe, ihre Leidenschaft bis jur grangenlofen Buth ju entflammen und ruft nicht eher, als bis einer von ben Buben ohnmachtig in feinem Blute ju Boben finft. fich ein Madchen von verdächtigem Rufe bes trunten auf ber Strafe feben, fo ift es - mofern fie fich nicht fcnell in ein bffentliches Baus

metten kann, ihr unfehlbater Tod. Der graufame Muthwille, dem fich alsbann der Pobel ungestraft überläßt, übersteigt alles, was man sich in der Art abscheuliches vorstellen kann. Daher solche unglückliche Geschöpfe die erduldeten Martern nur wenige Stunden überleben. Ich selbst bin zweimal in London Zeuge eines solchen Auftritts gewesen.

Es ift icon oben in ben Bemerfungen über die Londner Polizei ermahnt worden, daß nicht leicht an den Theatern und andern Orten, wo fich bisweilen eine große Menge Menschen plots lich jusammenhauft, ein Gebrange entstehen wird, ohne daß nicht einige von denen, bie fich zu weit in die Mitte gewagt, ihre Meugierde mit bem Leben bezahlen, ober boch arg verftummelt werden follten. Bei folden Belegenheiten treten gewöhnlich mehrere farte Kerls vom Pobel absichtlich jum Andrangen gufammen, um jum Spaffe - einige Perfonen in bem Saufen todt ju bruden. Je angftlicher alebann jene in ber Mitte um Bulfe und Rettung fchreien , defto lauter erschallt das Belachter des rer, die fich ben Saufen vorwarts ju bran: gen vereinigt halten.' Dergleichen Abscheulich: teiten tommen fo häufig vor, daß es einem Lond-

ner auffallt, wenn ein Krember barüber einiges-Erstaunen verrath. Mahrend meines Aufents haltes in London ereignete fich aber boch eine Scene, in ber fich bie Brutalitat- bes Londner-Pobels fo ftart charafterifirte, bag auch bie-Londner fie ber Ermahnung werth hielten. Bon zwei bei dem Pobel hochberuhmten Faustfamps fern, einem Schotten Ramens D'bonnel und bem Juden Sannaugan war eine boxing matsch verabrebet worden. Der Rampf follte an einem bestimmten Tage auf ber großen Beide: von Wimbledon Common entschieden wers, ben. Dan tann fich vorstellen, bag ber Londner Dobel von allen Orten ju einem Schaufpiel. hinftromte, von bem er fich einen fo hoben Benuß verfprach. Begierig erwartete ber wilbe. Saufen feine beibe Berren mehrere Stunben. lang; und nun bente man, wie argerlich er fich getäuscht sah, als keiner von ihnen erschien. Er hatte fo etwas piquantes ju feben gehafft. und follte fich nun mit der leeren Erwartung begnugen! - Zufüllig wurden einige auf ber Beide einen Galgen gewahr, an welchem noch die Ueberrefte des berüchtigten Raubers und Morbers Aberfham bingen. Bu diefem fturite nun das Befindel mit Jubel Gefchrei über die herrliche Entbedung. Der Cabaver wurde vom

Galgen beruntergeriffen und bie Unmenfchentheilten fich in die Rnochen. Ochwerlich fonnte der Effer, die Reliquien eines wunderthatigen Beiligen ju befigen, weiter getrieben werben, als damals die leidenschaftliche Begierde bes Pobels ein Stucken von Aberfhams profanen Ueberreften zu erbeuten. Borguglich hach im Berthe murben die Finger gehalten, die man ju Tabatsftopfern ju gebrauchen gelobte. Der Pobel fching und raufte fich barum. Die Londner Zeitungefdreiber, unter andern bie Berausgeber bet morning post, welche diefes mertwurdige Factum anzeigten, wihelten bei Diefer Belegenheit Aber die, wie fie es nannten, collegialische Zärtlichkeit, welche der Dobel dem Morder bewiesen.

Mit diesen emporenden Zügen unmenschlicher Roheit contrastirt eine gewisse humanität nicht wenig, die der Londner und Pariser Pobel in seinem Betragen gegen die Frauen verräth. Die roheste Classe des Londner Pobels, die für nichts Achtungswürdiges Sinn zu haben scheint, bezeigt doch äußerlich dem weiblichen Geschlechte eine Achtung, die man beinahe versucht wird, für den Ausdruck eines feinen Gesühls zu halten. Auch, der ungebildetste Wensch aus der

niedriaften Bolfsclaffe ber Londner murbe fich ichamen, einer Krau Laften aufzuburben, welche die Anstrengung mannlicher Rrafte erforbern. Dirgends fieht man Beiber in England mit jenen groben Arbeiten befchaftiget, die ber Deutsche Bauer feinem Boibe jugumuthen fein Bedenken wagt. Gelbft ber robeste Englander zeigt, wenn fich eine Gelegenheit barbietet einer Dame aus einer augenblicklichen Berlegenheit gu helfen, eine Aufmertfamteit und Dienftwitligfeit, die bisweilen an die feinfte Galanterie arangt. Gerathen Manner und Beiber in ben niebern Claffen in Streit, fo muß auch gewiß bie Cache der Manner offenbar gerecht fenn, wenn fie nicht von andern, die fogleich mit vieler Barme die Bertheidigung ber Frauen überneh: men, überstimmt werben follen.

Es ist mit mehr Schwierigkeiten verdunden, als man glauben sollte, das hänsliche Leben des Londner Pobeis kennen zu lernen. Diese Menschaffe scheut, — wofern sie sich nicht in Wasse zeigen kann — das Licht. Auch nothisget sie Armith und Siend und ihre meistens ges sehwidrige Erweitungsart im Verborgenen zu leben: Damit will ich keinesweges meine obige

Behauptung guruchtehmen, bag fich an feinem Orte in der Belt ber Pobel fo offentlich zeige, wie in London; denn dies gilt allerdings, wenn, wie es oben der gall mar, von der gesammten Baffe des Pobels und von der Art und Beife, wie fich fein Charafter im Großen barftellt, die Allein über bem Kamilienleben bes Pobels fcwebt viel Dunfelheit. Bas ich, freis lich nur fragmentarifch, bavon habe bemerten tonnen, beschrantt fich auf folgendes: Es giebt im Allgemeinen zwei Sauptelaffen bes Londner Pobels, deren Lebensweife fich zwar im Gangen . gleichtommt, aber doch im Gingelnen gar fehr von einander abmeicht. Vom Auswurfe bes Dobels unterscheidet fich nehmlich eine, wenn ich fo fagen barf, ehrbarere Pobelclaffe, Die fich mehr ben armern Burgern anschließt, ben Sonntag feiert, an diefen und andern hohen Festagen ihre Bohmungen faubert und reine Bafche anlegt. Wer fich an basjenige erinnert, mas oben über die Sonntagsfeier in London bemerft worden, wird den nur erwähnten Umffand nicht fo unbedeutend finden, als er, für fich allein betrachtet, ju fenn fcheint, und leicht barans Die Folgerung giehen, bag baburch bie gange Lebensweife einer Pobelelaffe anbers bestimmt werden muffe. Auch ift in der That das Das

fenn biefer beiben Debeichaffen gang unläugbar. Ein aufmertfamer Fremder wird daher oft erftau nen, wenn er die aller schmubigften und etelhaf: teften Geftalten, beneu er an Bochentagen in ben Straften von Bondon begegnete, Des Sonntags reinlich und anftandig gefleidet fieht. Ders gleichen Pobelfamilien befuchen an Festtagen Die dffenelichen Derter und die fleinen Elube, wo fich bie armern Condner Burger versammeln, Enupfen unter biefen Befanntichaften an und finden wohl fo ben Weg ju einem ehrbaren Doch folche Bermanblungen find felten, fle fegen ichon eine betraditliche Reform im gangen Sauswesen voraus, welche, ein hauptzug aller Pobelfamilien, ber unbandige Sang gur Trunkenheit verhindert. Darin vorgualich unterscheiben fich bie oft eben fo armen Burgerfamillen vom Pobel, bag fie, wenn auch nicht allgemein die Danner, boch in ber Regel die Beiber ein nuchternes und anftandiges Leben führen. Allein in allen Dobelfamislien ift Truntenheit die Tagesordnung, welche alle Sauslichkeit gerftort. Auch bringen folche Bobelfamilien nie einen Bochentag bauelich unter einander zu. Alte: und Junge gieben mit Lagesanbruch nach ben verfchiebenften Theilen der Stadt und in die umliegenden Gegens

ven von Lendan als Sandlanger, Obsweiber, Bettier u. s. w. auf ihren Erwerb aus, und finden sich erst spat des Naches wieder zusammen. Nur der Sonntag ist ein Familientag, wo auch wohl die Frau von Hause Gesellschaft zum Thee bei sich sieht. Neine Liebe, Ste kommen doch morgen zum Thee zu und? hörte ich einst ein ganz abscheuliches Bettlerweib ihrer Nachbarin zurusen, und als ich darüber ein niges Befremden gegen meinen Begleiter, einen Londner, außerte, sagte dieser: O seyn Sieverschert, daß dies auf eine Partie Whise absgeschen ist.

Bekamtlich haben die Manner und Meiber, aus der Londner Pobelclasse ihre besondern Liubs, doch werden die der Manner nie in ihren. Privatwohnungen gehalten. Es giebt in und um London herum über sil f taufend Bierhausser sür das gemeine Bolt. In jedem psiegt ein eigner kleiner Club zu sepn, der regelmäßig zu gewissen Stunden zusammenkommt, und seine Hauptversammlungen des Sonntags hält, wo auch Damen in der Gesellschaft zu erscheinen, psiegen. Selbst in den niedrigsten Schenken wird man eine politische Zeitung sinden; gemeiniglich eine von jenen, die alle Somahende

ausgegeben merben, und einen Auszug aus ben Tageblattern enthalten, die mahrend ber Boche erschienen sind. Da viele bes Lesens unkundig find, fo hat gemeiniglich jeber Club feine eig-Sich erinnere mich felbft gefeben nen Worlefer. an haben, daß eine Dame in einem folchen Birtel biefes Amt übernommen hatte. Außer ben Bierhaufern giebt es feine Erholungsorter für ben Sondner Pobel. Der Parifer Pobel befist feine eignen Theater, feine Balle, feine Dasferaden. Bu biefer Berfeinerung des Bergnugens hat es John Bull, noch nicht gebracht. Das niebrige Bolt, welches in ben wenigen Londner Theatern die Galleriern besucht, besteht größtentheils aus Matrofen und ihren Dad-In Paris bringt jebe Pobelfamilie me nigstens einen Abend in der Boche im Theater ju und viele verwenden zwei Drittel ihres taglichen Erwerbes auf bas Bergnugen bes Schau-Der immer durftige John Bull liebt folche trockene Vergnügungen nicht. Um beften gefallen ihm bie Ocenen, wo er felbft mitfpieten tann, und bei biefen tann man auch ficher auf feinen gablreichen Bufpruch rechnen.

Ueberhaupt zeigt sich ein auffallenber Tem= peramentsunterschieb bei dem Londner und Paris

fer Bobel. Der leichte, heitere Ginn verläft bekanntlich ben Parifer auch in der druckends ften Lage nicht. Er befitt - wenn man fo fas gen barf - bas Talent, fich mit feinem Elende ju beluftigen. Diefes muß bis jum hochften Ue bermage anwachfen, wenn er die Laft feines Dafenns fühlen foll. Bricht alebann fein Unmuth aus, fo ift es ein Blis, der den nachsten Gegenstand gertrummert, aber auch ichnell wies berum verfchwindet. Diefes Temperament bes Parifer Pobels haben alle Tirannen des Kransofifchen Boltes fehr wohl gekannt und darauf die Soffnung ihrer Berrichaft gegrundet; fie mochten die Jakobinermuße oder die Krone traz gen. 'Man weiß auch, wie viele funftliche Mits tel von ben Domagogen angewandt werden mufiten; bas Revolutionsfeuer in Paris lane gere Beit ju unterhalten. Der Londner Dobel hingegen ift trubfinnig, und fein finftrer Une muth vergrößert sich täglich, feit dem die Des thobiften feine Lehrer geworben find. ju ben verzweifeltsten Ochritten aufgelegt. Geis ne Buth und feine Rache marten, wenn fie jur lichten Flamme ausbrechen follten, nicht cher erlofchen, als bis fie ben Stoff, an bem fie fich nahren, rein aufgezehrt batten. Bet dem herumschweifenden Leben, welches ber Dag

Bel führt und bei bem Mangel an öffentlichen Erziehungsanftulten, erbt fich die Robeit ber Eltern in verdoppelter Statte auf die Rinder Dies ift ein charafteriftisches Rennzels den, woburch fich Pobelfamilien von benen ber armern ehrbaren Burger unterfcheiben. . Bird in einer Englischen Burgerfamilie gar nicht für die Erziehung ber Rinber geforgt, fo ift bies ein gang unfehlbares Mertmal ihrer innern Bettittung, und eine folde Ramilie finft balb gu jener Claffe bes Pobels herab. Diefes lettere ereignet fich allerdings häufiger, als der entgesdengefeste gall, wo, burch eine feltene Begun: ftigung von Umftenden, eine Pobelfamilie aus Dein niebern in einen hohern Kreis der Gefells fchaft fich emporarbeitet; eine Berwandlung, Die durch ein blindes Gluck ofter, als durch Berbienste herbeigeführt wird. So viel ift aber gewiß, daß fich diefe Pobelclaffe in den lettern Jahren außerorbentlich vermehrt hat, und gegenwärtig beträchtlich gablreicher ift, als bie bes niedrigften Döbels. Diefer lettere, ju welchem ber größte Theil ber armen Deutschen Juden in London gezählt werden muß, besteht aus dem großen Beere jener zwanzigtaufend Menschen, von benen Colquboun, ber fie gue erft mit icharfem Auge beobachtet hat, berich-

tet, baß fie in biefer ungeheueren Stabt feine bleibende Statte haben und des Morgens erwachen, ohne zu wiffen, wo fie fich den nachften Abend ihr Dachtlager bereiten tonnen. Dahin gehören auch jene entfetilichen Beiber, die man bier und ba in ber City auf ber Strafe fiben und Sabat rauchen fieht. Diefer Dobels elaffe schleichen alle Tage gleichformig im schmus Bigen Elende vorüber; an Festagen, wo bie gerhumpten Gestalten fich nicht leicht im Ges wühle der Menge verlieren tonnen, verfriechen fie fich in ihre finftern Schlur vintel, Die fie nnr erft zur Dachtzeit verlaffen; fie flieben bie-Derter, wo die armern ehrbaren Barger fich. versammeln, bie sie wegen ihres vornehmern Cones haffen und beneiden, und ber einzige Moment, wo fie ihres Dasenns froh werden, ift der, wo sie es im Rausche vergessen können.

Es giebt aber drei Tage im Jahre, die dem Bergnügen des Londner Pobels befonders ges widmet sind, drei frohe Jubeltage, wo er seine Bacchanalien felert, welche man in London unster dem Namen der Bartholomausmesse kennt und die wohl als die einzigen ihrer Art in Europa betrachtet werden können. Denn hier tritt der Pobel in unvermischt reiner Masse auf, Leine andere Classe, der Gesellschaft nimmt den

entfernteften Antheil an biefem Refte, Tein Awang ftort feine Ausgelassenheit; er berriche allein als unumfebrantter Ronig bes Reftes. Der Schauplas Diefer intereffanten Scene ift ber große Londner Biehmarft (West Smith fields), ber einen ungeheuern Raum einschlieft und von den ton theils umgebenden, theils auf ibn fich offnenden , Strafen unregelmäßia aebilbet wirb. Bon feiner Große wird man fich eine Borftellung machen tonnen, wenn man fich gebenft, bag an Martitagen mobl über 4000 Stud Daftvieh hierher zum Bertauf ge-Mehrere Tage vor bem Fefte trieben merben. fieht man auf allen Seiten des Marttes Arbeiteleute beschäftigt, ben Dlas gehörig einzurichten, wobei fich ber Pobel als Bufchauer eine gufinden nicht unterläßt. Dort wird ein hobes Berufte aufgeführt, hier fteht icon eine Reibe Buben in mannichfaltigen Formen fertig erbaut, nur die Uebermahlung fehlt noch; bort wird eine hohe Stange tief in die Erbe gerammelt, weiter hin wird ein grofies Gegel ausgespannt: aberall umgeben Gruppen aus dem Dobel Die entstehenden Werte und fuchen neugierig ihre Bestimmung ju errathen. Enblich erfcheint ber fehnlich erwartete Tag: alles ift jum Em= pfange der ehrwurdigen Berfammung bereit,

und bas Bolk firomt mit laurem Jubelgeschrei zum Plage. Ich wählte mit einem Freunde den Abend, als den glanzendsten Augenblick, das bunte Schanspiel zu besuchen. —

Bon welcher Seite man fich auch bem Dlate naht, tont einem von weitem ber frobs liche Tumult bes Bolles entaggen; bie ab : und Auftromende Menge fullt die nabe gelegenen Strafen, und man hat Dabe, fich bis junt Dlabe felbft bindurchjudtangen. Aft man babin gelangt, fo lagt man fich vom Strome forttreiben, benn bier, wie überall, wo ber Pobel die Richtung giebt, murde es eben fo vergeblich als gefährlich fenn, einen eignen Weg einzuschlagen. Go wird man nun zuerft mit bem Saufen burd eine lange Reihe Pfeffertuchenbuden fortgeführt, die mit tleis nen Lamuchen erleuchtet find, und an die fich, in einer andern Reihe, die Obft : und Aufternweiber mit ihrem aufgeputten Rram anschlie-Alle Saufer am Wege find erleuchtet, und aus allen erschallt eine rauschenbe Cange mufit. Dentt man fich baju bie vielen Chote von Saniticharenmufit, die in allen großern Buben vertheilt find, und bie Trommeln, welche bas Bolt zu ben fleinen Theatern rufen; bentt man fich, daß jest alle in London H.

herumgiehenden Leiermanner zu bem Reffe Bier verfammelt find; daß jeber Betteljunge auf einer Dfeife oder Trompete ein Golo blaft und mit einer Odnurre fich felbft accompagnire, und baff, mer weder blafen noch fcnurren tann, burd Gefdrei und Jubel ben Lirmen ju vergrößern bemaht ift: fo wird man fich boch noch immer eine nur unvollfommene Borftellung von dem betäubenden Getofe mas den tonnen, welches ben gangen ungeheuern Plat erfallt. - Da, wo fich jene Reihe Buben endigt, beginnen Die Carouffels. Bier große Ringefrennen find in unaufhorlicher Be-Pfeilfcnell, daß der bloge Befchauer fich taum bes Schwindels erwehren fann, drehen fich die Dafdinen mit ber ipbeluden Gefellichaft im Rreife herum und immer fcbreit diefe ben Drehenden gu, den Umfdwung noch mehr zu verstärten. Aber mas follen denn bort jene Luftballons bedeuten? Es ift eine neue Art von Carouffel; fatt auf hölzernen Pferden die Tour ju machen, laffen fich jene in großen an Luftballons befeftigten Rorben im Rreife berumfdwenten und mogen fich wohl einbilden, wie tuhne Luftschiffer bie ABolten ju burchfahren. Aber febe ich nicht wirklich einige dort hoch in der Luft foweben?

Best fenten fie fich, es folgen andere und wies ber andere, da ericheinen die erften wiedet, und ber Rreislauf beginnt von neuem. Dies ift eine ungeheuer große mohl aber funfgig Rug hohe perpendiculare Drehmafdine, an welcher vier Rorbe in Stricken hangen, Die beim Umfdwunge immer in horizontaler Lage bleiben, und bei deren Steigen und Ginfen, Die Gefellichaft in einem angenehmen Wechfel bald drohender und bald wiederum verkinvinbender Gefahr herumschwebt. In der That ift es ein recht angenchmes Schaufpiel. jedem Rorbe figen vier bis feche Derfonen. Gie verfolgen fich im Stuge und erreichen einander nie, jest fcmebt bie eine über ber anbern und jubelt triumphirent in ber Sohe, bald faber fentt fie fich wieder in die Tiefe und nun erhebt fich über ihr jene in die Lufte, auf die fic vor einem Augenblicke herabfah. Beld ein treffendes Bild des ewigen Bechfels, Jagens und Treibens im burgerlichen Leben, we alle nach dem Biele laufen, einer fich über ben andern erhebt und feiner es erreicht! - Dem Bolte Scheint jenes eine vor allen andern reis gende Ergoblichfeit ju fenn. Biele marten Stundenlang auf den fußen Augenblick, wo fie einen Rorb besteigen und in die Dobe fich

auffcwingen tonnen. Berlagt man biefen Theil des Schauplates, um fich nach ber vor: bern Seite binguwenden : fo tommt man burch eine Reihe Rleifderbuden, wo in Tiegeln und Bratpfannen, Puddings, Roftbeef und Brats murfte bem hungrigen John Bull einfabend entgegendampfen. Dun wird bas Getummel weit ftarfer, und es erfordert große Unftren: gung fid noch weiter vorzubrangen. Enblich hat man die glanzenofte Stelle, Die breite Reis be der größern Buden erreicht, mo die großten Berrlichkeiten des Feftes vereinigt find. Bier ift bas Gebrange fo ftart, daß man immer in Gefahr fcwebt, erbeucht ju merben; und wer in ber Mitte eingebrangt ift, tann fich meder vor noch ruckmarte bewegen, und muß in Beduld ben Mugenblick erwarten, mo eine neue berbeiftromende Dobelmaffe, burch einen ftarfern Undrang, Die alten Bufchauer vom Dlabe treibt. Mur gigantifden Rraften gelingt es, fich einzeln herausquarbeiten. Die Mufit, ber Jubel und bas Getofe find bier am raufchendften.

An der Spige ber Buden fieht eine ber geoften, gang mit Gemalben behangen, 28, wen, Steger, Spanen, Leoparden, Barc,

Elephanten, Affen und andere Thiere vorftellend, Die bem Pobel jur Ochau vorgeführt Es ift herrn Pitcoets große De: der fie bei diefein Boltsfeste vom Strande hierher verlegt bat. Meben ibr ftebt eine fleinere Bube mit plattem Dache. Ein Geil ift baruber ausgespannt. 3mei artia. geputte Rinder ichwingen fich behend um bas Seil herum. Bajaggo erfcheint, er will tans gen und tritt fehl, boch erhalt er fich noch funftlich im Kalle; da machen fich die Rinder über ihn luftig und lehren ihn pantomimifch den Tang. Mun tritt Barlefin hervor. - Er und Bajaggo gerathen in Streit, beide treiben einander mit tomifchen Oprungen auf dem Dache herum, aber bald verschwindet die luflige Gruppe in die Bube, und lagt bei ben neugierigen Bufdauern nach biefem Borfviele ben Bunfch gurud, ihnen in das Innere bes Doch was veranlaßt Theaters ju folgen. wohl dort bas unbandige laut aus dem Tumul: te hervorschaffende Gelächter ober : Menge ? Es ift eine Ocene zwifchen John Bull und feinem ehelichen Bemahl, die auf jenem fleinen Theas ter als offentliches Borfpiel aufgeführt wird. John Bull ift, mit feiner Liebsten über ben Be fit der Brantmeinflafche in Streit gerathen;

fie hat ben Befen ergriffen und ichlagt wacker auf ihn los, aber auch ihn hat bas gewohnte Phleama verlaffen, er reift ihr muthend bie Saube vom Ropfe, body bald folgt feine Derace nach. Das Publikum tann fich nicht fatt an biefer Ocene feben, und fo oft bie Saube berabfallt und die Derucke nachfturgt, broht ein convulfivifches Gelachter Die Menge ju er: Bir muffen uns nun rechts burch biefen Saufen Matrofen hindurch drangen, wenn wir jenes große Theater feben mob fen, bas vor allen icon erleuchtet hervorglangt. Aber mas halt benn bie Matrofen auf biefem Saufen beisammen? Gie ftehen vor jener Bude mit Bemalben behangen, Die tonigliche Familie und die Englischen Admirals vorftels lend. Alfo Bachefiquren? Bei biefen wollen wir uns nicht aufhalten, ich habe einen unüberwindlichen Abicheu bagegen. Mun find wir vor dem Theater. / Bie verschieden brudt fich nicht Erftaunen, Meugierde, Bewunde rung in den Mienen der gaffenden Bufchauer aus! Bie begierig brangt fich ber larmenbe Saufe jum Schauspiel! Es ift bie größte glanzenbste Bube. Die vorbern Bande find gang mit grunem Zuch behangen und mit glansenden Goldftreifen eingefaßt. Auf jeder

Seite brennt eine Reihe buntet Lampen. Auf bem obern Rande ift in großer goldner Schrift angedeutet, baß es ber fleine Drury ift, ber mit feiner Bande aus bem Morden von Engs land hierher getommen, ein hochverehrtes Publitum zu beluftigen. Gine Gallerie lauft um ben mittlern Theil des Gebaudes. geigen fich bie Schaufpieler von Bold und Silber und glangendem Steinschmucke fchimmerd, in mahlerifden Gruppen abwechfelnb ber neugierigen Menge. Ein junges Mad. den tritt hervor in einem langen flimmern, ben Rleide von Gilberftoff. Gie geht einis gemal mit ftolgen Schritten auf der Gallerie auf und ab und mirft von Beit ju Beit einene murbevollen Blick auf bas erftaunte Bolt. Alle Augen find nach ihr gerichtet. Esift die Pringeffin, fluftert die Gine ber Undern ins Dhr. .. Die Thute der Gallerie offnet fich von neuem, und es tritt ein junger Mann in einem funtelnden Ereffentleide mit Orden und Stern heraus. Ein Dohr und mehrere prachtig gefleibete Bebiente folgen ihm. Die Pringeffin reicht ihm lachelnd die Sand. Der Bludliche! Gewiß ift es ber Pring, dem dies fe fcone Braut bestimmt ift. Go errathen nun die Zuschauer leicht, daß sie von den

Benus bewerften Rang behaupten, bebutirten auf biefer Buhne querft und tamen aus ben Banben truntener Matrofen in die Arme eines Lords. Doch eine folche Gewalt" außert oft bie Erinnerung an den erften Raufch bes Berdaß nicht felten einige von jenen Domphen, bie jest in bobern Cirteln glangen, unwiderftehlich ju Diefem Refte wieber fortgeriffen werben, und fich, ihre vornehmen Anbeter vergeffend, an bicfen Tagen von neuem in den Saufen bes taumelnden Pobels Dies murbe an ber letten Barthos lomausmeffe in London von zwei berühmten Schönheiten, bet Dig P. und Madame S. in ben bffentlichen Blattern berichtet," und man barf fich nicht wundern, bag bie Zeitunges fdreiber einen folden Umftand der Erwähnung nicht unwerth hielten, ba fie bie Ochritte ber ausgezeichneten Weltdamen forgfaltig bewa: chen, und mit ben Anetboten, Die fie von ih: nen erhafden, ihre piquanteften Artifel aus-Diefes Factum tann auch als ein verftartender Beweis alles beffen gelten, was bei einer andern Gelegenheit über den beweglis den, reigbar finnlichen, ercentrifchen Charafter ber Englanderinnen überhaupt und ber Englifcen Beltdamen insbefondere bemerkt morden

ift; es zeigt in einem auffallenben Beispiele jenes hinreißenbe, sichfelbst verzehrenbe Feuer, welches man eher an ben Ufern des Tajo, als unter diesem himmel und unter diesem Bolte zu finden erwarten burfte.

Mit der Beichreibung diefes Festes murbe fic am fchicflichften bas gegenwartige Rapitel befchließen, worin ich ben Beift bes Englis fden Pobels ju charafterifiren verfucht habe. Aber es ift noch ein Sauptzug biefer Boltsclaffe unberührt geblieben, ber gwar gang allgemein in ber Matur bes Pobels gegrundet ift, und fich überall zeigt, mo man biefen gu be obachten Gelegenheit findet, ber aber boch in England zu einigen, diefem gande eigenthume lichen, gang originellen Ocenen Beraulaffung Man wird wohl leicht errathen, daß ich ben Aberglauben meine; jenes munderliche Befpenft, welches am liebsten in ben bunteln Bohnungen des Elendes herumzieht und abwechselnb Ochrecen und Sofnung, Unaft bereitet. Der Aberglaube lagt fich in England in allen den Bestatten feben, in benen er auch in andern gandern jum Borfchein tommt; bie Wahrfager, die Ochakgraber, die Aftrologen und Geifterfeher find vielleicht hier eben fo zahlreich, als in irgend eie nem andern Lande von Guropa. Man beilt

burd finmpathetifche Curen, hangt Rindern Amulete um, und fucht fich beft möglichft gegen Bererei ju vermahren. Bon bem nur ermannten tonnte ich gabireiche Beifpiele anführen, allein fie wurden nur zu ten überall befannten und alltäglichen Erfcheinungen bie fer Art die Belege licfern. Aber es giebt eine Art des Aberglaubens, ber in England in ein Onftem gebracht und auf eine Beife ausgebildet worden ift. bag er nicht allein unter bem Pobel Unhanger findet, fonbern felbst viele aus den beffern Claffen eingenom-Es ift dies - man wird es men bat. taum glauben, wenn ich bas Bort nenne, - die Traumbeuterei. Bon einigen wird Diefe erhabene Runft fo weit getrieben, baß fie alle fleine Begebenheiten baraus herzulcie ten wiffen und gleichfam ihr ganges Leben als ein Ochattenfpiel anschen, bei dem fie machend Die Acteurs und traumend die Bufchauer find; Die Meiften aber wenden die Traumdeuterei nur auf die gludlichen Borfalle des Lebens an. und überlaffen ce ber Solgezeit unangenehme Eraume ju entwickeln. Rolgendes wird bie Sache noch mehr erlautern.

Das Glud breht in England fein immer bewegliches Rab fo fcnell herum, und frem bet feine Gaben in Diefem herrlichen Lande fo reichlich und mit fo vieler Laune aus, daß bie Meiften im Stillen fich eine Gunftbezeugung von ihm verfprechen; nur bauert ihnen bisweilen die Beit ju lang, fie mochten fich gern, wie die Rinder, die Freude felbft verderben und im voraus an allem Schonen, mas ihnen befdert ift, die Hugen weiden. Bie fommt man aber in jenes unbefannte Reich ber Doglichkeiten? Muf eben dem Bege, ben fo viele Dichter und Philosophen eingeschlagen haben, man überlaßt es ber Phantafie eine Brucke ju bauen, macht bie Mugen ju und - traumt. Dann verandert fich auf eine mal der alltägliche Bang ber Begebenheiten, Die Zeit lauft fcneller ab, die Bufunft vers manbelt fich in Gegenwart und jedes gewöhnlis de Ding gewinnt eine bobere Bedeutung und wird jum Symbol. Bei jedem geheimen. lang genahrten Bunfche fommt man ber reis genden Erfullung im Traume auf die Sput, und wenn auch die Erfahrung im Bachen laut bagegen fpricht, wer mirb beshalb einem fo iconen Berthume entfagen? Darum hangt vorzüglich ber niebere Saufen in Enge land, wenn er in feinen Eraumen Die goldes nen Tage auffteigen fieht, mit einer Urt pon: Fanatismus an diefem munderbaren Aber-

dlauben. Allein wie man Alles in England auf bas Praftifche bezieht, fo hat man fich auch bei ber Runft Erdume ju beuten nicht mit ber blogen Theorie begnugt. Man hat es verfucht, baaren Gewinn davon ju gieben, und fo find in allen Theilen des Ronigreichs je ne abicheulichen Inftitute entstanden, die man unter dem Ramen Secret lottery offices fennt; wo ber Pobel, und mit ihm eine grofle Angahl Burgerfamilien, ihren Eraumen vertrauend, Sab und Gut gegen einen Saufen verbundener Betruger in dem allerunfin: nigften und tollfühnften Bagardfpiele magt. Beit mehreren Jahren find biefe Secret lottery offices von der Regierung fehr ftreng verboten, aber fle bauern noch immer in bem: felben Umfange fort wie vorher. Colquboun hat ihrer nicht weniger als vierhundert in Lonbon gegablt, und man hat burch bie ange: brobeten Strafen nichts weiter erreicht, als baf bie Berfammlungen jest geheimer gehalten und nur um befto leidenfchaftlicher befucht werben. Ob fie aber ichon in allen großen Stabten von England allgemein verbreitet find, fo ift ihre innere Einrichtung, außer ben unmittelbaren Theilnehmern, nur wenigen betannt. 3ch habe bie Gelegenheit, Die fich

mir zufällig darbot, einen Glick in das Imnere diefer schändlichen Anstalten zu werfen,
nicht unbenußt gelassen, und ich wüßte in der That nicht zu bestimmen, welches von beiden meine Erwartung am meisten übertroffen,
der fanatische, rasende Aberglaube des Pobels
oder die gränzenlose Miederträchtigkeit der Unternehmer. Folgendes wird davon eine Borstellung geben können.

· Es werden in London jedes Jahr ges mobnlich vier große Staatelotterieen gezogen. Der Abfat ber Loofe ift gemeiniglich febr schnell und es lagt fich leicht erachten, auch hierbei ber Aberglaube bes gemeinen Boltes ins Spiel tritt. Die Rummer, von ber man traumt, muß nothwendig bie gluckliche fepp; und traumt man von feiner Rums mer: fo fest man fich diefe aus ben Beftale ten ber Dinge gufammen, von benen man traumt. Go gelten jum Beifpiel ein Paar Strumpfe, Die fich im Traume feben laffen, fur Dummet 77, eine Pfanne fur Rummer 6; ein Sandichuh bedeutet 5 u. f. w. find bisweilen die Bufammenfehungen nicht fo einfach. Denn mer in aller Belt tonnte erras then, bag ein Rofinenpubbing bie Bahl 25 angeigt? Das Rathfel flart fich erft auf, wenn

man erfahrt, baß, nach einer alten Sitte, am erften Beihnachtstage, ben 25 December febes Sahres, auf allen Mittagstafeln in England ein Rofinenpudbing aufgetragen wird. Ift nun eine folche Mummer im Traume er: fchienen, aber beffen gewiffe Deutung bas Onftem teinen Zweifel laft: fo murbe man mit Rreuden bas ihr entfprechende Loos ein: taufen; aber dies hat man begreiflicherweife außerft felten in ber Gewalt, ba bie Looft an mehrere taufend Collecteurs im gangen Ronig: reiche vertheilt werden. Gleichwohl ift man feiner Sadje fo gewiß, ja, man murbe alles verwetten, bas Loos werbe erscheinen und mit einem Gewinne gefront werden. Die geheis men Lotterie Affecurateurs helfen nun bem betrogenen Eraumer aus feiner Berlenenheit. Rur gewiffe Procente, Die ihnen diefer besahlt, fichern fie ihm einen verhaltnigmäßigen Gewinn gu, wenn ein von ihm angegebenes Loos in ber von ibm jugleich bestimmten Biehung erscheint. Dun ift aber boch ein bop: peiter Fall möglich; bas-Loos fann als Miete, oder als Treffer beraustommen. heraustommen werbe, baran laft ber Eraum nicht zweifeln, aber biswellen ift man bod baruber nicht mit fich einig, ob es leer ober

mit einem Geminn erfcheinen werbe. Mein auch aus diefer Berlegenheit helfen bie Affecurateurs, wenn ihnen bafur eine ftartere Dramie entrichtet wirb. Sie machen fich alsbann bem Affecurirten verbindlich, ben verhaltniße maffigen Werth bes' affecurirten Loofes ju entrichten, wofern diefes überhaupt in einer beftimmten Ziehung beraustommt, es fei nun als Treffer, ober als Miete. Go glaubt nun bas betrogene Bolt auf jeden Fall gefichert ju fenn und ergreift begierig die Belegenheit feine Eraume in baares Geld umgufeben. Aber es entsteht nicht felten eine andere Berlegenheit. Wer gern traumen will, traumt bisweilen fo viel, daß er vor der Menge himmlischer Einge bungen nicht weiß, welcher er ausschließlich fols Dafür find nun Die Berfammlungen, gen foll. bei ben Affecurateurs. Sier erfahrt man mas ans bere getraumt haben, auf welche Erdume, biefe ibre Boffnung grunden, und welches bie glangenden Dummern find, bie aus ber Gludsurne gezogen werben. Erifft es fich nun, bag bie Meiften von einem Traumgefichte begeiftert find, meldes bem noch Unentschiebenen auch in ber Rethe feiner vorüberziehenben Erimme erfchien: fo ift bies ein ficheres Beichen, baß er biefem, als bem Borboten feines Gludes, folgen muffe. II.

C c

Je größer alebenn bie Anzahl berer ist, die eine gewisse Nummer sich assecuriren lassen, desio höher steigt die Assecuranzprämie.

Die Strenge, mit welcher gegen die Offices verfahren wird, nothigt die Unternehmer bei der Aufnahme der Gefellschaft große Borficht ju gebrauchen. Gewöhnlich verlegen fie bie Offices in Banfer, welche einen dovvellen · Aus : und Eingang haben, wo mithin die abund juftromende Menge nicht leicht einen Bera Auch verstatten fie bloß benjenis bacht erregt. gen ben Butritt ju ben Verfammlungen, die ven Perfonen, welche ihnen schon bekannt find. ein: Weil fie aber baburch mans geführt werben. de einträgliche Runden von der fchlechteften Do belciaffe guruckftoßen murden : fo nehmen fie eine große Menge Obstweiber, viele von den niedrigften Schentwirthen , die Befiger ber Trobeibuben und Leute, welche bem Dobel auf Dfander leiben, ju ihren Commiffionaire an. Bei diefen affecurirt nun bas ichmußigste Gefindel in der erften Inftang, und obgleich biefe untergeordneten Affecurateure größtentheils gu ben verworfenften Menfchen und ben allerabfceulichften Betrugern geboren: fo ift mir boch versichert worden, daß sie fich in diefer Angele-

## Meuntes Rapitel.

Das Jaus der Englischen Semeinen. Die rhetes rischen Freiheiten der Redner. Nothwendige Eis genschaften eines großen Englischen Parlamentstredners. Bom ministeriellen Bestechungsspsteme, den Exiebsedern des Eigennuges und des edlern Spreizes. Große Wirkungen einer Rede Sheris dans. Charafteristif einiger berühmten Redner und Staatsmänner im Hause der Gemeinen. Nie colls. Lord Belgrave. For. Wilberforce Lord Jawlesbury. Erstine. Grey. Addington. Pitt. Sheridan.

## Zehntes Rapitel.

Begriff bes Englanders von der Gerechtigfeit, Wortliche Gesenerklarung. Lord Loughborough, Bichtige Folgen der wörtlichen Gesenerklarung, Rechtsstudium. Inns of Court. Barristers. Sergeants. Benchers. Der Attorney. Der Special pleader. Der Counsel. Der Abvocat Ereskine. Die drei Hauptelassen der Englischen Rechtss

studenten. Die eleganten Civilifien. Bernachlassigtes Studium bes Romischen Rechts. Der Rangleihof und der Gerichtsbof der Billigkeit. Borguge der Englischen Gerichtsverfaffung. Ihre Publicität. Einrichtung der Jury. Rurge der Berfahrungsart. Fehler der Englischen Gerichtsverfaffung. Radicale und unaustilgbare Fehler derfelben. Mängel die gehoben werden können.

#### Eilftes Rapitel.

Religiofitat der Englander. Ihre Quelle. Bere baltnis der Englischen Geiftlichkeit zu ihrer Gemeia ne. Gottesdienst in der anglikanischen Rirche. Ebarakter der boben und niedern bischöflichen Geist lichkeit. Conntagsseier. Presbyterianer. Charakter ihrer Geistlichen. Gottesdienst in den Press byterischen Lirchen, Die Methodisten. Charakter und Plan ihres Stifters. Ihre kirchtiche Berfassung. Charakter ihrer Geistlichkeit. Nachtheile ihres Gertengeistes für den Staat. Die Quaker. Ihr Unafters gemeine. Ihr Gottesdienst. Der populaire anas baptifische Prediger.

Inhalt bes zweiten Theiles.

### Achtes Rapitel.

Abweichende Ansichten der alten und negen Polititer. Politischer Sbarafter des Englischen Boldes. Geine Grundlage. Bom Gemeingeifte, sein mem Ursprunge und seinen Meugerungen. Bon der Sewalt der öffentlichen Meinung in England. Berichtigungen einiger Irrthumer. Geschichte der Pittschen Bill gegen aufrührerische Zusammenstünfte. Bon der Englischen Publicität. Ihre Grundgesete. Ihre erfaunenswürdigen Wirkungen. Ihre fleigende Vergrößerung. Englische Beitungen. Ihre verschiedenen Elassen. Berichtigungen einiger Irrthumer. Worin sich die Pare

teilichkeit ber Englischen Zeitungefchreiber verra. the. Cabale eines Englifden Beitungefchreibere. Unabbangigfeit ber Englischen Zeitungefdreiber son ihrer Bartei. Charafteriftif ber politifden Dauptrarteien in England. Bolitifche Denfarten ber Cories. Bolitifches Spftem ber alten Bhige. Ibre Brundfase über Staatsverbefferungen burch Revolution. Politifches Opftem der neuen Bbigs. Ihr Urtheil über Die Dauptgebrechen der Englis fcben Confitution. Antwort ibrer Geaner. Darlamentewahl für Beftminfter. For. Momiral Garbiner. Dreiftigfeit bes Auctionators Gra-Batriotifche und naive Meugerungen ubct Varlamentemabl für die Graffcaft Dibble Befdicte bes neuen Befangniffes in cold bath - fields und ber Parlamentebebatten uber feis ne Bermaltung. Gir Arancis Burbett. Mainmaring. 3br Bablftreit. Cabalen bes Gir Rrancis. Sein Sieg und fein triumphtrender Ginjug in London.

genheit felten ober nie einen Unterschleif ju Schulden fommen laffen, und bie erhaltenen Summen auf das gewissenhafteste ben Saupt: unternehmern berechnen. Go groß ift der Terrorismus bes Londner Dobels. - In ben Offices felbst sind gemeiniglich zwei verschiede: ne Bureaus angelegt. Das eine ift fur bas niedere Bolt, das andere für die beffere Gefell: schaft bestimmt. Das erstere befindet fich gewohnlich im Erdaeschoß und die Versammlung fist bier auf Banten. Rur bas andere wirdbas ichonfte Sprachzimmer im erften Stockwerte eingeraumt, bie Gefellschaft fist an einer langen, mit grunem Tuche behangenen Safel, und ber erfte Unternehmer, fattlich getleibet, prafibirt. Die Scenen, die fich in beiden Bus reans bem Beobachter barftellen, find in ihrer Art einzig. - Belche Geftalten figen bort im Bureau des Pobels beifammen! - Barum ift fein hogarth jugegen! Eine folche Belegenheit Caricaturen der niedrigften Art ju ftudiren, findet fich nirgends. Die gaffende Einfalt, die gespannte Reugierde, die gitternde Aengstliche feit, das tiefe Nachdenken bes einen über ein Traumaeficht, mas ihm fein Nachbar erzählt, Die verschlagene Miene des andern, der das Bluck beim Bipfel des Rleides ergriffen ju ba-

ben glaubt, bie ftille und bie laute Bergweiffung berer, bie verspielt haben, wer permochte biefe bunte Gallerie jum Theil emporender, jum Theil beluftigender Gemaide in Borten barguftellen! Am unterhaltenbften ift aber boch wohl bas zweite Bureau. Rann etwas tomifcher fenn, als ber Ernft, mit bem fich hier eine Gefellichaft von Den: fchen, beren Menferes eine gewiffe Bilbung verrath, ihre abentheuerlichen Traume ergählt! Darf ich nach ihren schonen Eraumen fragen? fagt bie eine ju ibrer Machbarin. Gie werben lacheln. erwiedert diefe, wenn Sie horen, daß mir jest immer bas munberlichfte Beug vorfcwebt. Goll: ten Gie es glauben, bag ich verwichene Racht im Traume meine Ruche auf allen Seiten mit Schinken behangen fab, und ich versichere 36. nen hoch und theuer, bag feit geraumer Zeit nichts von ber Urt in meine Birthichaft gefom-Aber, fragt die andere mit neugieris men tit. ger Saftigfeit, haben Gie fie nicht gezählt? Rein, ich gestehe Ihnen, bag ich im Traume nicht baran gebacht habe. Madame miffen boch, lagt fich ber Prafibent vernehmen, mel the Mummer ber Schinken angeigt ? D ja, mein Berr, es fallt mir eben bei, daß es bie o ift. -

- 3th breche hier ab, ba ich vielleicht fchon ju lange bei biefem Begenstande verweilt habe: indessen durfte ich ihn, weil er den Englichen Pobet von einer noch nicht fehr befannten eite geigt, nicht unberührt laffen. Sich habe die Comodie, welche die Borfteher berSecret lottery offices mit bem betrogenen John Bull fpielen, nur fehr unvolltommen angebeutet; boch ein jeder wird fich leicht die fehlenden Scenen bin: subenten tonnen, wie sum Beifpiel die Rreunde jener Berren, die in der Rolle der Glücklichen auftreten und fich von ihnen große Summen. die fie vorgeblich gewannen, ausgahlen laffen : ferner jene, die von ihnen angestellt find, mit falschen Machrichten von dem Gange der Lotte: rie die Berfammlung ju überrafchen und irre ju leiten, u. f. w. Ein gewöhnlicher Runftgriff der Affecurateurs besteht darin, daß sie von Beit zu Beit burch die Englischen Tageblatter auffallende Geschichten, welche die Eraumdeus terei als eine lucrative Runft empfehlen, unter bem Publifum in Umlauf bringen, unter andern ein Borfall, der fich vor einigen Sahren ereignet haben foll, und mehrmals bei den Ziehungen der Londner Lotterie mit peranberten Debenumftanden von neuem in ben offente lichen Blattern ergablt wird, ben Glauben an

die zuverläffige Borbebeutung ber Traume unter ben Lotterieaffecuranten befestiget. Ein armer Burger in Dort traumte von einer gewiffen Trummer fo lebhaft, daß in ihm der Glaube unerschütterliche Kraft gewann, fie werde ihm ein großes Glud bringen. Er verfette und verkaufte daher feine gange Sabe, und reifte mit bem fleinen Capital nach London, um hier das ermunichte Loos zu taufen. Allein bei feiner -Untunft waren die Loofe fcon größtentheils ausgegeben. Mit unglaublicher Dube gelang es ihm noch zwei Drittheile bes Loofes aufzutreiben, dem auch — wie ihm fein Traum gefagt hatte — ber hochste Gewinn gufiel.

Auch ein ausgelernter Betrüger findet bisweilen seinen Meister. Die Affecurateurs waren bei aller ihrer seinen Berschlagenheit doch
selbst nicht vor Betrügereien gesichert. Man
bediente sich nämlich vormals verabredeter Zeichen, durch welche im nächsten Augenblicke nach
der Ziehung eines Looses, denen, die beim Assecurateur versammelt waren, die Nachricht davon mitgetheilt wurde, worauf diese die schon
erschicnenen Nummern, mit starken Summen
sich assecuriren ließen. Borzüglich geschaft dies
in den entserntern Theilen von England. Man

auf den Geift tes Englischen Boltes. Freiheitsfinn und Patriotismus der Englischen Burger. Range ordnung der Englischen Burgerclasse. Die Elasse der vornehmen Rausseute. Ihre Bohnungen in London. Antiter Schlag einer gewissen Elasse der reichen Londoner Burger. Charafter der mittlern Burgerclassen. Beibliche Thorheiten. Formalitäten bei den Gastmälern. Die Classe der Englischen Handwerfer. Baurhall. Arowing match. Bermondsey Spa Gardens. Thecgarten. White sonduit house. Die dienende Elasse.

# Funfzehntes Rapitel.

Ueber Familienahnlichfeit des Pobels. Wohnungen des Londner Pobels. Erstaunliche Anzahl und Bergrößerung dieser Classe. Was die Englander vom John Bull halten. Ueber die humanität des Englischen Pobels. Der Pobel auf dem Richtplasse und in den Gefängnissen. Newgate. Scispies le wie der Londner Pobel zu scheizen versicht. Familienleben des Pohels. Seine beiden hauptelaffen. Große Bacchanalien des Londner Pobels. Theater und Scenen außer denselben. Aberglaube

des Pobels. Praftische Anwendung der Runft Eraume ger beuten. Secret lottery offices. Ihr re innere Einrichtung. Ihre verschiedenen Buter aus., Ueberliftung der Betrüger durch andere.

#### 3molftes Rapitel.

Die Milbthätigkeit ber Engländer in Vergleichung mit andern Nationen. Einrichtung ber Englischen Hospitaler im Allgemeinen. Das Bartholomäus Hospital. Das Hospital zu St. Thomas. Gups Hospital. Das St. Georgen Hospital. Bethlem Hospital. Der Raiser der Welt. Hospital zu St. Lucas. Ehriftus Hospital. Das Findelhaus. Das Asplum. Das Erziehungsinstitut für Kinder großer Berbrecher. Das Kaubstummeninstitut.

### Dreizehntes Kapitel.

Bon einigen Aeußerlichkeiten ber Englander. Schönheit bes Englischen Bolles. Seine übereinstimmende Gleichheit im Acupern. Weit verbreistete herrschaft ber Mode in England. Einige Gessetze ber Mode. Lirannei der Mode und ihre wohlthätigen Folgen. Enge Bedeutung des Borstes Gentleman. Bergleichung einiger Juge des Englischen und Französischen Nationalcharafters. Ueber einige tadelnswurdige Seiten des Englischen Nationalcharafters.

Ungerechter Saf ber Englander Metionalfiols. Ungefelligfeit ber Englander. gegen Rrembe. Craurige Lage bes Tremben in London. Ginflus Der hauptftadt auf Charafter und Con. Sausti. Bergleichung einiger Charafteriuae ches Leben. ber Englanderinnen und Frangofinnen. Romantifce Borfellung von der Che, Cheliches Leben und eheliche Erene. Gleichheit unter ben Stunden. Anscheinende Ariftotratie des Englischen Abels. Die Abligen in ihrer Burde ale public characters, Bobnungen bes Abels in London. Sausliches Leben. Landliche Lagesordnung eines Englifchen Großen. Geburtstag bes Ronias und ber Ronis gin. Die Italienische Oper. Glangende Promes nade in Renfington. Ranelagh. Berfall bes Dantheon.

## Bierzehntes Kapitel.

Ueber die Gelbsucht und den Kaufmannegeift der Englander. Was man unter der Unabhängigkeit (independancy) verftebt. Beichen der Mäßigkeit. Borliebe des Englischen Burgers für das Landleben. Wohlthätige Folgen der Nandelsvergrößerung

hielt ju biefem Endzweck auf ben Poftstationen Pferde in Bereitschaft, und die Betruger über. brachten einander die Nachrichten von einer gefchehenen Biehung oft fo außerorbentlich fcnell, daß es gang unmöglich war, bei ihnen eine vorgangige Mittheilung ber Art ju argwohnen. Diese neue Betrügerei wurde pigeoning ge-Man verglich namlich jene Gilboten mit Brieftauben, und wenn ein folder Courier aus dem Ziehungsfaale der Lotterie eiligft beraussturate und auf feinem leichten Pferde Da= von flog, fo rief bas Bolt auf ber Strafe oft fcherghaft hinterdrein: there goes a pigeon! Diefe Betrügereien drohten dem großern Betruge und den sammtlichen Secret lottery offices ben Untergang, ale, burch eine ber fonderbarften Maßregeln, jene verhindert und diefe gefichert murben, indem man die Biehung ber Lotterie bei verschloffenen Thuren vorzunehmen für rathfam hielt.

Sm. 2.

A Alexander

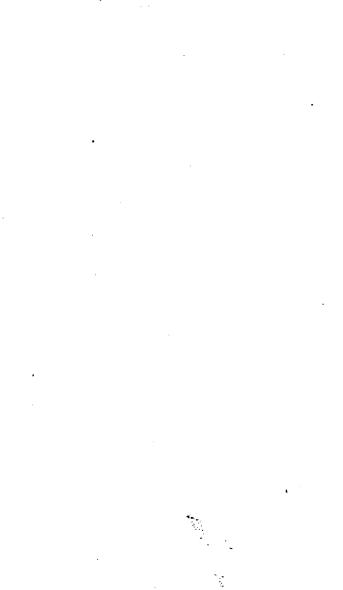

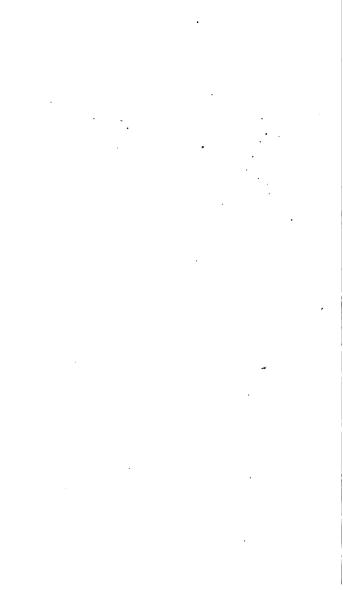

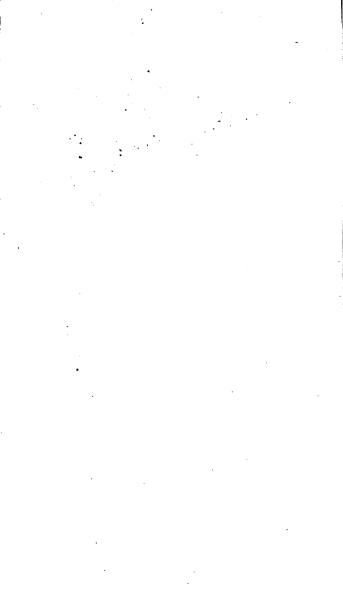



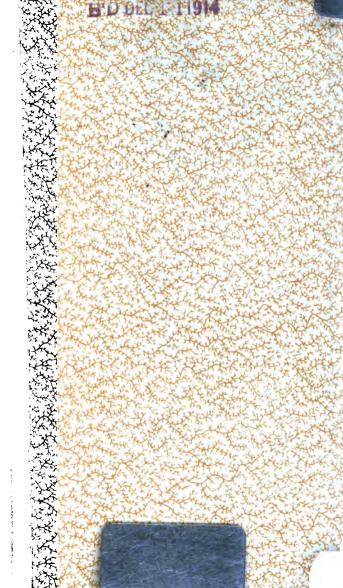